Nr. 203 - 35. W. - Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr, Dänemark 8,00 dkr, Frankreich 6,50 F, Griechenland 90 Dr, Größbritannien 65 p, Italien 1300 L, Jugoslawien 100,00 Din, Luxemburg 28,00 lft. -Miederlande 2,00 bfl, Norwegen 7,50 akr, Össerreich 12 ö5, Portugal 100 Es-Schweden 6,50 skr, Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts, Kanarische Inseln 150 Pts.

48320

## Miliz geht gegen Arbeiter vor. Zahlreiche Festnahmen in Polen

Papst fordert: Danziger Abkonmen anwenden, Dialog wiederaufnehmen

DW. Warschau Schwere Zusammenstöße zwischen demonstrierenden Arbeitern und Angehörigen der Sondermiliz Zomo in Nowa Huta, der Arbeitervorstadt Krakaus, kennzeichneten gestern den dritten Jahrestag der Dan-ziger Abkommen vom 31. August 1980. Papst Johannes Paul II: stellte sich am selben Tag ausdrücklich hinter diese Vereinbarungen, mit denen die Warschauer Führung die Tätigkeit der inzwischen verbotenen unab hängigen Gewerkschaft "Solidarität" anerkannt hatte.

Die Situation in Nowa Huta wurde gestern nachmittag mit einer regelrechten Straßenschlacht verglichen. Augenzeugen berichteten, es hätten sich rund 10 000 Demonstranten und Angehörige der berüchtigten Zomo-Miliz gegenübergestanden. Die Miliz-Soldaten gingen massiv mit Tränengas gegen die Arbeiter vor, konnten die Menge, die lautstark den Namen der "Solidarität" skandierte, jedoch nicht zerstreuen. Die Zahl der demonstrierenden Arbeiter nahm zum Schichtende in den Lenin-Stahlwerken ständig zu. Im Stadtzentrum wurden Spruchbänder mit dem "Solidarnosc"-Aufdruck entfaltet. Die

Miliz nahm zahlreiche Menschen fest.

Die Weltbevölkerung hat sich in-

nerhalb eines Jahres um 82 Millionen

auf 4721881000 Milliarden Men-

schen vermehrt und damit den bisher

größten jährlichen Zuwachs erreicht.

Das geht aus einem jetzt veröffent-

lichten Bericht des US-Amtes für

Statistik für den Zeitraum Juni 1982

bis Juni 1983 hervor. Danach leben

heute rund eine Milliarde Menschen

Nach Zuwachsraten von rund 2,2

Prozent Mitte der sechziger und 1,9

Prozent Mitte der siebziger Jahre sta-

gniert die Zuwachsrate jetzt bei etwa

ein Prozent. Da sie aber auf eine

iährlich größer werdende Bevölke-

rungsbasis umgerechnet werden

muß, nimmt die absolute Zahl der

Menschen weiterhin in großen

Wegen der besseren medizinischen

Versorgung fiel gleichzeitig die Ster-

berate in vielen Ländern, wie die

Beauftragte des "Büro für Bevölke-

rung" in Washington, Jean van der Tak, erklärte. Diese Entwicklung hat-

te bereits in den sechziger Jahren

eingesetzt, so daß es jetzt immer

mehr Frauen im gebärfähigen Alter gibt. Obwohl die Zahl der Geburten

Sprüngen zu.

mehr auf der Erde als 1970.

DW/AP, Washington

Mit ner Demonstration der Stärke in lanzig hatten die Behörden versuct. Demonstrationen zu verhinder Die Leninwerft war praktisch ageriegelt worden. Etwa 5000 Menschn folgten aber am Nachmittag Artiterführer Lech Walesa, als er das Wetsgelände durch das Haupt-tor gegeüber dem Denkmal für die Opfer of Unruhen von 1970 verließ, um eine Kranz niederzulegen. Kolonnen in Polizeifahrzeugen, gepan-

SEITE 6: Erkennnisse einer Polen-Reise

zerter lannschaftswagen, Wasserwerfer ud Polizeistreifen waren in den Straen der Hafenstadt aufgefahren. Am Jahnmal vor der Werft hatten bereit am Vormittag offizielle Abordnuren der Betriebe, der Stadtverwltung und der regimenahen Patricischen Bewegung für nationale Willergeburt (Pron), an einer Gedenkfeir teilgenommen.

Papst Jdannes Paul II. unterstützte mit seinm Appell, die Abkommen von Danzigaus dem Jahre 1980 anzuwenden un den Dialog zwischen der Warschaue Führung und den gesellschaftliche Kräften wiederaufzu-

die Gesamtahl der Neugeburten

nach Ermitungen der unabhängi-

gen Studiergruppe. Außerdem, so Frau van der Tak, hätten verbesserte

Zählmethodh ergeben, daß der Rückgang de Bevölkerungswachs-

tums in Chia und Indonesien kei-

neswegs so tark war wie ursprüng-

Den indiscen Bemühungen um ei-

ne Geburten eschränkung war kaum

Erfolg bescheden. In China ist mit einem weitern Geburtenanstieg zu

rechnen, wei sich nun die "Baby-

schwemme der sechziger Jahre aus-

In dell Egricht wird darauf hinge-

Indien hat China bereits mit einer

jährlichen Zunahme von 15,5 Millio-

nen Menschen überholt. China steht

jetzt auf Platz zwei mit einer Bevölke-

rungszurahme von 15 Millionen Men-

Jetzt bei 4,7 Milliarden / In fünf Länden lebt die Hälfte der Menschheit

lich angenonenen.

(160 932 000).

nehmen, die Position der polnischen Bischofskonferenz. Die Bischöfe hatten in der vergangenen Woche gerügt, daß das polnische Regime beim Besuch des Oberhaupts der katholischen Kirche die Chance, zu einer nationalen Übereinkunft zu kommen, nicht genutzt habe.

Offensichtlich wollte Johannes Paul II. mit seinen Äußerungen vor Pilgern auf dem Petersplatz in Rom unmißverständlich zum Ausdruck bringen, daß der polnische Episkopat in dieser Frage auch die Autorität des Papstes in Anspruch nehmen könne. Er nannte die vor drei Jahren unterzeichneten Abkommen zwischen der polnischen Regierung und den Arbeitern als ein in der jüngsten Geschich-Polens "besonders wichtiges Ereignis".

Am Dienstagabend hatte der Untergrundsender der "Solidarität" die Danziger Bevölkerung aufgefordert, dem Aufruf zu Demonstrationen für die Verwirklichung der Vereinbarungen zu folgen. In der Sendung sprach der im Untergrund lebende Gewerkschafter Bogdan Lis, der die Abkommen 1980 mit unterzeichnet hatte. Lis: "So wie die Dinge liegen, wird uns nichts gewährt, wenn wir es

Lebenserwartung. Große Kriege bleiben aus. Auch menschenfressende Bürgerkriege wie die Taiping-Revolte von 1850-1864 in China, die mehr als nicht mit Macht durchsetzen." 50 Millionen Leben kostete. Und die große Seuche schläft. Pro Frau mehr Kinder in den Rasante Zunahme der Weltbevölkerung unbemittelten Ländern Maß-

Partei in China kämpft heute daß die Erdbevölkerung zwei Milliarden betrage. Das schien nicht mehr für die Ideologie, faßbar. Jetzt stehen wir vor dem sondern gegen das Kind. Die Ein-Kind-Politik verändert die Unfaßbaren. Der Gedanke an Explosion, an Lawine und Seele und vergröbert die Sitten. Überflutung stellt sich ein. Je-Das Mädchen wird zu Tode gebracht, damit Platz bleibt für den Monat kommen 6.9 Millionen Menschen hinzu. Jeden den Sohn Die reißende Zunahme an Monat einmal die Schweiz. ber sie leben nicht wie in Aber Schweiz Dort beträgt das jährliche Pro-Kopf-Ein-kommen rund 12 400 Dollar. In Bangladesh hingegen, dessen

Menschen löst pessimistische und revolutionäre Ideen aus. Inmitten der Masse wird es mit der Ebenbildlichkeit Gottes schwieriger, fühlen die Europäer. In ihrer Wohlstandszone ist die Wachstumsrate am niedrigsten. In beiden Teilen Deutschlands geht die Bevölkerung zurück. Es gibt einen Pillenknick, viel Vergnügen und noch mehr Melancholie. In den Wohnkolossen Hongkongs sind die Menschen fröhlicher als im Märkischen Viertel. Die gleichförmig-riesigen Fassaden sind mit Wäsche geflaggt. Da kriegen die Langnasen Platzangst.

stand. Wo es kein System sozia-

ler Sicherungen gibt, gelten die

Kinder als die Ernährer der Al-

ten. Es müssen viele her, damit

es für später reicht. Die strenge

Organisation der leninistischen

Die große Menschenzahl ist ein Zeichen großer Vitalität. Ihr Glück weniger eine Sache der Weltumverteilung als nahmen der Geburtenbeder Leistung und ortstypischen schränkung greifen in Staaten Entwicklung. Ängstigen müswie Indien, Bangladesh und Insen sich nur die Theoretiker des donesien nicht. Die Mentalität, ökonomischen Null-Wachsdie Religionen leisten Wider-

## **Um Begins** Nachfolge wird noch gerungen

DER KOMMENTAR

4 721 881 000 ist eine Zahl und

ein abstraktes Monstrum zu-

gleich. Es ist die Zahl der Men-

schen, die heute auf Erden le-

ben. Als die Fünfzigjährigen zur

Schule gingen, lernten sie noch,

Bevölkerung im Jahr um 2,9

Millionen zunimmt, 90 Dollar.

Das Elend, das dort wächst, be-

ruht auf großen zivilisatori-

schen Fortschritten: Auf der

besseren medizinischen Versor-

gung, dem Rückgang der Kin-

dersterblichkeit, der höheren

RS. Bonn/Jerusalem Beim Kampf um die Nachfolge des zum Rücktritt entschlossenen israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin zeichnete sich gestern immer deutlicher die Möglichkeit ab. daß die oppositionelle Arbeiterpartei mit Unterstützung von Abgeordneder gegenwartigen Regierui koalition eine neue Regierung zu bilden versucht.

In Begins eigener Herut-Partei blockieren sich vorläufig die aussichtsreichsten Kandidaten um seine Nachfolge, Außenminister Itzhak Shamir und Wohnungsbauminister David Levy. Der 68jährige Shamir, der ebenso wie Begin aus Polen stammt, kann dabei auf die Mehrheit der Likud-Fraktion, die die Herut und die Liberalen vereinigt, rechnen. Dagegen dürfte der aus Marokko stammende 46jährige David Levy die Mehrheit im über tausendköpfigen Zentralkomitee der Herut besitzen. Darüber hinaus ist Levy bei der orientalischen Mehrheit Israels überaus populär. Shamir und Levy versuchen nun, die Entscheidung über die Nachfolge Begins jeweils in das Gremium zu verlegen, in dem sie die Mehrheit besitzen.

Dagegen versucht Oppositionsführer Shimon Peres, nach einer Meldung des israelischen Rundfunks, mit Hilfe der ethnisch-religiösen Tami-Partei und einiger liberaler Abgeordneter des Likud eine neue Koalition zu bilden. Es ist bekannt, daß mehrere liberale Likud-Abgeordnete befürchten, ihre Partei werde nach dem Weggang Begins von der Herut dominiert werden.

## Genscher hatte Bedenken gegen Auslieferung

hey/DW. Bonn/Ankara Dem Türken Kemal Altun, der in Berlin Selbstmord begangen hat, drohte nicht die unmittelbare Auslieferung. Wie Bundesaußenminister Genscher gestern in Bonn mitteilte, habe er von vornherein schwerwiegende Bedenken gegen die Ausliefedes Mannes gehabt und "keiner Zweifel daran gelassen", daß eine Entscheidung erst nach Abschluß des Verfahrens vor der Europäischen Menschenrechtskommission getroffen würde. Dem 23jährigen Altun wird in der Türkei vorgeworfen, an einem Mordanschlag auf einen ehemaligen Minister beteiligt gewesen

Genscher sagte, wenn es politische Hintergründe gebe, würden Asylbewerber auch in Zukunft nicht ausgewiesen. Gerade die Bundesrepublik trage bei der Wahrung des Asylrechts hohe moralische Verantwortung.

Zu Forderungen, jegliche Auslieferung an die Türkei zu unterlassen, wird in Regierungskreisen darauf verwiesen, daß seit der Machtübernahme durch die Militärs im September 1980 insgesamt 25 Straftäter - 18 unter der alten und sieben unter der neuen Bonner Regierung - überstellt worden waren. Proteste dagegen hatte es lediglich im Fall von Sami Nemes gegeben, der am 12. August ausgeliefert worden war.

Die türkischen Zeitungen berichteten in großer Aufmachung über den Selbstmord Altuns. Die liberale Tageszeitung "Hürriyet" überschrieb ihren Bericht: "Der verrückte Terrorist stürzte sich in den Tod." Die Boulevardzeitung "Günes" sprach vom "Tod eines Terroristen".

## Auch Bulgarien kämpft gegen die Korruption

Hotelmanager, Ärzte und Buchhalter werden überprüft

In Bulgarien ist ähnlich wie in der bei der Tourismus-Agentur Balkan-Sowjetunion eine breit angelegte Kampagne gegen Korruption, Unterschlagung von Staatsgeldern, Disziplinlosigkeit am Arbeitsplatz und Verantwortungslosigkeit der Kader im Gange. Die staatlichen Medien berichten praktisch täglich von solchen Fällen. In den vergangenen Monaten wurden nach einer Meldung der Gewerkschaftszeitung 1300 Personen dazu verurteilt, dem Staat Entschädigungszahlungen im Wert von umgerechnet zwanzig Millionen

Mark zu leisten. An vorderster Front stehen Einrichtungen, die sich mit Tourismus beschäftigen oder anderweitig mit dem Ausland zu tun haben. Hervorgehoben wurde vom Miliz-Organ Anteni" der Fall des Direktors des großen Hotels "Sofia" in der Hauptstadt. Constantin Batalov wurde kürzlich wegen Geldunterschlagung zu 18 Jahren Zuchthaus und anschließenden 20 Jahren Verbannung aus Sofia sowie mit einem Arbeitsverbot verurteilt. Ähnlich lautstark wurde über Betrugsfälle in der staat-

DW./AFP, Sofia lichen Devisenladen-Kette Corecom. tourist sowie anderen Staatsunternehmen berichtet. Die Delikte lauteten auf Rechnungsschwindel, Steuer-

hinterziehung und Bestechung. Häufig ist auch die Rede von Ärzten oder Buchhaltern, die ungerechtfertigte Krankenscheine oder falsche Arbeitsbescheinigungen ausstellen. Die Zahl der Betrugsfälle hat, wie das KP-Organ "Rabotnitscheski Delo" meldete, seit 1981 stark zugenommen. Eine wahre Plage sei das unerlaubte Fernbleiben vom Arbeitsplatz oder Schwarzarbeit während der Bürostunden. Seit kurzem häufen sich die Polizeikontrollen in den Lokalen von Sofia zum Auffinden von "Schwänzern". Die Parteizeitung zitierte eine Erklärung von Staats- und Parteichef Todor Schiwkoff, nach der der Volkswirtschaft des Landes 1981 durch Gewissenlosigkeit der Beschäftigten im Zusammenspiel mit organisatorischen Schwächen der Jahresertrag von insgesamt 150 000 Arbeitern verlorengegangen ist. Das entspräche 20 Prozent der Industrieproduktion des Landes.

#### POLITIK

Unruhen in Polen: Mit Tränengas gehen polnische Miliz-Soldaten gegen Arbeiter im Krakauer Vorort Nowa Huta vor. die am dritten Jahrestag der Danziger Abkommen zwischen Regime und Gewerkschaft Solidarnosc demonstrieren. Papst Johannes Paul II. fordert Erfüllung der Abkommen.

Westbindung Japans: Außenminister Abe sichert Unterstützung für die US-Position in den Genfer Verhandlungen zu.

Begin-Nachfolge: Oppositionelle Arbeiterpartei erhofft sich Unterstützung von Knesset-Abgeordneten der Regierungskoalition, um selbst ein neues Kabinett zu bil-

Gefechte in Libanon: In ganz Beirut wird wieder gekämpft. Libanesische Armee versucht Gegenangriff auf moslemische und Drusen-Milizen. (S. 8)

Flucht im Schlauchboot: Mit einem Schlauchboot flüchten zwei junge Männer aus der "DDR" über die Ostsee in die Freiheit. Schwedisches Fährschiff nimmt beide an Bord.

Kapitulation: Vier arabische Entführer eines französischen Flugzeugs geben in Teheran auf und bitten um politisches Asyl Die Air-France-Maschine war am Samstag entführt worden.

Zwischenlösung: US-Unterhändler Nitze wird bei den neuen Verhandlungen über Mittelstreckenwaffen in Genf ab 6. September "neue Vorschläge" an die Sowjets unterbreiten. Die vom Kreml geforderte Einbeziehung britischer und französischer Systeme wird nach wie vor abgelehnt. (S. 1)

Schneider zu Grünen: Das Verhalten einzelner Grüner erinnere an Neofaschisten, erklärt der Bauminister. Die Grünen seien "keine demokratische Partei".

Mahnung an Schmidt: FDP-Generalsekretärin Adam-Schwaetzer fordert den Altkanzler auf, sich jetzt ebenso zum NATO-Doppelbeschluß zu bekennen, wie in seiner Amtszeit. S. 4

Genscher optimistisch: Der FDP-Chef sieht Konsolidierung seiner Partei, die laut Infas jetzt 7,5 Prozent Wählerstimmen bekäme.

Breit bei Kohl: Nach einer Aussprache mit dem Bundeskanzler stellt der DGB-Vorsitzende "Bewegung" der Regierung in Sachen Arbeitszeitverkürzung fest, 35-Stunden-Woche "Nahziel" für Gewerkschaften.

Heute: Traditioneller Anti-Kriegstag des DGB. - Anhänger der "Friedensbewegung" wollen US-Kaserne in Mutlangen blok-

### ZITAT DES TAGES



99 Weder Regierung noch Präsident regieren in Frankreich, sondern die KP und die CGT . . . Die Kommunisten leisten - aus ihrer Sicht - hervorragende Arbeit. Sie unterwandern die Struktur der französischen Gesellschaft.

Paul Marchelli, Generakielegierter de französischen Angestelltengewerkschaft (CGC), in "Le Figaro" über die Kommuni-stische Partei und die von ihr beeinfinste chaft CGT. FOTO: CAMERA PRESS

Opec-Konkurrenz: Die in den Öl-

export-Ländern entstehenden in-

dustrien können zur Konkurrenz

der Industriestaaten werden

Lufthansa aufwärts: Positive

Halbjahresbilanz zeigt Plus von 17

Prozent bei Frachten und 2,3 Pro-

Sowietflotte: Handelsschiffton-

nage der UdSSR wächst seit Ende

1975 um 23,5 Prozent auf 16,3 Mil-

lionen BRT; Welthandelsflotte

Börse: An den Aktienmärkten

kam es nach schwächerer Eröff-

nung im Verlauf auf einigen

Marktgebieten zu höheren Kur-

sen. Der Rentenmarkt war leich-

(135,6). Dollarmittelkurs 2,7068

(2,6871) Mark. Goldpreis pro Fei-

nunze 414,25 (418,10) Dollar.

WELT-Aktienindex 135,6

zent im Passagierverkehr.

plus 20 Prozent

(RWI-Studie).

## WIRTSCHAFT

Technologieh: Postminister . Schwarz-Schilling warnt bei Abschluß der Testphase für Bildschirmtext in Berlin vor Fortschrittsfeindlichkeit; sie habe dazu geführt, daß die Bundesrepublik Deutschland im Kommunikationsbereich ihre Pionierfunk-

Werften: Auch Auftragshilfen der Bundesregierung können den bedrängten deutschen Werften keine Kapazitätsauslastung bringen, erklärt Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff.

tion verloren habe.

Steuerwünsche: Mehrheit der US-Bevölkerung würde bei einer Steueranhebung höhere Verbrauchssteuern vorziehen.

Bund erhöht Rendite: Ab heute 8.15 Prozent für fünfjährige Bundesobligation, Ausgabekurs 99,4

## KULTUR

Festwochen: Berliner Festwochen vom Regierenden Bürgermeister von Weizsäcker eröffnet. Schwerpunktthema: Kunstentwicklung in Rußland vor der Oktoberrevolution.

Borges: Spanischer Verdienstorden für den argentinischen Schriftsteller.

Biennale: Eröffnung in Venedig mit Geissendörfer-Film.

## SPORT

Tennis: John McEnroe muste in Flushing Meadow 1850 Dollar Strafe zahlen. Er hatte einen Ball auf die Tribüne gespielt, weil dort ein Zuschauer seine Fehler be-

Fußball: Das Arbeitsgericht Frankfurt verurteilte den Spieler eines Kreisliga-Vereins zur Rückerstattung von 5000 Mark. Es ist die Hälfte des Handgeldes, das dem Amateur nicht zusteht.

## AUS ALLER WELT

Herstatt-Urteil: Kölner Landgericht verurteilt ehemalige Mitarbeiter der 1974 zusammengebrochenen Herstatt-Bank zu jeweils zwei Jahren und fünf Monaten sowie 45 000 Mark Geldstrafe wegen Beihilfe zum Bankrott und Untreue, (S. 18)

Satellit ausgesetzt: Besatzung der US-Raumfähre Challenger setzt tonnenschweren indischen Satelliten aus.

Wetter: Im Norden zunächst sonnig, von Süden wolkiger und

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Die Horrorspirale -Von Peter Gillies. Wie Streß mit der Entfernung wächst S. 2 Bundeswehr-Marsch: In drei Tagen kroch der Lindwurm an die S. 3

Funkausstellung Berlin: Bei den neuen Medien hat die Zukunft längst begonnen

Spanien: Auch die Basken kommen ohne Madrid nicht aus; die Grenzen der Autonomie Forum: Personalien und Leser-

briefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages . S. 6

Schauer; bis 26 Grad Rudern: Ein Leck ist im Achter; Gründe für das Versagen des deutschen Paradebootes

legt ein Dementi der Prager Regierung Fernschen: Eine Münchner Liebesgeschichte, die ZDF-Serie "Unsere schönsten Jahre" S. 16 Anthony Burgess: Über den Konflikt zwischen Singhalesen und

CSSR: Kardinal Tomasek wider-

Tamilen Spielbanken-Affare: Rechtsanwalt beschuldigt Casinos der Manipulation

## Washington: Neue Initiative für Genf Die Vereinigten Staaten wollen Vorschlag für eine modifizierte Zwischenlösung vorlegen

terbreiteten "Zwischenlösung" dar-

stellen. Diese Zwischenlösung be-sagt, daß eine Reduktion des Mittel-

streckenarsenals auf alle möglichen

Zahlenstufen denkbar ist. Die Ameri-

kaner haben dem Vernehmen nach

vor, diese allgemeine Vorgabe dies-

mal mit konkreten neuen Zahlenvor-

schlägen anzureichern, in der Hoff-

nung, die festgefahrenen Verhand-

hungen damit vielleicht doch noch

Dabei hat sich jedoch, im Gegen-

satz zum berühmt gewordenen "Waldspaziergang" vom Juli 1982, in

Washington wie auch in den anderen

Bündnishauptstädten die Ansicht

durchgesetzt, daß bei einer Zwi-

schenlösung, wie auch immer ihre

Zahlen aussehen mögen, auf keinen

von der Stelle bewegen zu können.

Die amerikanischen Bemühungen, doch noch Fortschritte bei den Genfer Mittelstreckenverhandlungen zú erzielen, sehen nicht den Verzicht auf

> Ebenso eindeutig lehnt das Bündnis die Einbeziehung der französischen und britischen Systeme in die INF-Verhandlungen ab. Sie sind

shing 2 verzichtet werden könne.

## Truppe in Tschad Ostsee geglückt

Frankreich will in den nächsten Tagen sein Truppenkontingent in Tschad verstärken. Wie gestern am Standort der betreffenden Fallschirmjäger-Einheit in Tarbes mitgeteilt wurde, werden weitere 100 Soldaten im Laufe der nächsten Woche ankommen. Insgesamt befinden sich bislang mehr als 2500 französische Soldaten in Tschad.

Der tschadsche Präsident Hissène Habré hat in N'Djamena direkte Verhandlungen mit Libyen zur Beilegung des Konflikts nicht ausgeschlossen und Libyen einen "gegenseitigen Nichtangriffspakt" angeboten, Vorbedingung dafür sei aber der vollständige Rückzug Libvens. Der von Mitterrand angeregte Vorschlag einer Föderation in Tschad lehnte

## Flucht über die

der Bundesgrenzschutz in Bad Bram-19jährigen Musiker.

7:

auf Rügen in einem kleinen Plastikboot losgerudert und wollten direkt in die Bundesrepublik. Nach 15stündiger Irrfahrt waren sie am Dienstagnachmittag auf hoher See von der Besatzung des schwedischen Fähr-schiffes "Trelleborg" entdeckt und an Bord gehievt worden. Nach einem kurzen Zwischenaufenthalt in Schweden trafen sie gestern mit der Fähre "Peter Pan" in der Bundesre-

#### tragsabschluß über die INF-Verhand-Fall auf die Stationierung der Perlungen vorbereiten helfen sollen. Es sind Arbeitsgruppen zum Datenvergleich, zu den Details der Vertragssprache, zur Verifikation und zu vertrauensbildenden Maßnahmen.

DW. Bad Bramstedt In einem Schlauchboot ist zwei jungen Leuten aus der "DDR" die Flucht über die Ostsee geglückt. Wie stedt gestern mitteilte, handelt es sich bei den beiden Flüchtlingen um einen 16jährigen Schüler und einen

Sie waren im Ostseehafen Saßnitz

Nur wenige Länder konnten in dem Berichtsjahr einen Rückgang ihrer Bevölkerung verzeichnen. Die Gründe reichen - wie im Fall Afghanistans wegen der sowjetischen Invasion - von Fluchtbewegungen bis zu erfolgreichen Kampagnen für Geburtenkontrolle. Zu den Ländern, in denen außer Afghanistan ein Rückgang der Geburten verzeichnet wurde, gehören unter anderen Dänemark, die "DDR", Ungarn, Libanon, Malta und die Bundesrepublik Deutschland.

nen und Bangladesch mit 2,9 Millio-

nen. Die Bevölkerung der USA nahm

um 2,1 Millionen und die der Sowjet-

union um 2,3 Millionen Menschen zu.

wiesen daß mehr als die Hälfte der Die Bundesrepublik belegt in der Weltbe ölkerung in den fünf größten Liste der 25 bevölkerungsreichsten Länder der Erde mit 61 543 000 Men-Länden der Erde leben. Das sind China (1 059 802 000 Menschen), Inschen den zwölften Platz. Die Zahl dien (30 572 000), die Sowjetunion ihrer Bewohner ging im Berichtszeit-(272 38 000), die Vereinigten Staaten (234 73 000) und Indonesien raum um 95 000 zurück.

Der jetzt erschienene Bericht ist die Vorarbeit zu einer umfassenden Studie, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll und Angaben über die Zahl der Lese- und Schreibkundigen, der Kindersterblichkeit und der Bevölkerungsentwicklungen

strategie. Experten haben im übrigen

auf eine bisher wenig beachtete so-

wietische Verhandlungsposition aus

den Jahren der Nonproliferationsde-

batten hingewiesen, aus denen her-

vorgeht, daß auch Moskau diese

Sicht des Westens teilt. Die nichtato-

maren Bündnisstaaten wurden bei

den Verhandlungen über die Nicht-

Verbreiterung von Atomwaffen von

Moskau immer darauf hingewiesen.

daß sie ja den Schutz des amerikani-

schen nuklearen Schirms besäßen.

Dieser Schutz kann mithin nicht

durch die Waffen von Drittländern

Angeboten haben die Amerikaner

in Genf ihrem sowjetischen Gegen-

über die Bildung von vier Arbeits-

gruppen, die einen endgültigen Ver-

ausgeübt werden.

## schen. Es folgen Indonesien mit 3,3

pro Frau ablimmt, erhöht sich aber Millionen, Brasilien mit drei Millio-

TH KIELINGER, Washington ten sein, die aber lediolich eine Ver- nach einhelliger westlicher Auffassung kein Instrument der Bündnission der seit langem den Sowjets un-

die Pershing 2 vor. Im Vorfeld der am 6. September

beginnenden sechsten Verhandlungsrunde über die Reduktion der atomaren Mittelstreckenwaffen , in Europa finden auf westlicher Seite zur Zeit intensive Konsultationen statt. Während deutsche Abrüstringsexperten Anfang der Woche zh Gesprächen in Washington weilten, steht schon die nächste Tagung der NATO-Sonderberatungsgruppe (Special Consultative Group) in Brüssel an. Dieses mit der Abrüstung befaßte Gremium tagt seit längerem im Turnus von 14 Tagen, um zusämmen mit den Amerikanern die Marschroute für Genf minutiös abzusprechen.

Am 4. und 5. September wird dann noch einmal US-Chefunterhändler Paul Nitze in Bonn erwartet. In seinem Gepäck werden so etwas wie "neue Vorschläge" für Genf enthal-

bei Beisetzung

Nahezu drei Millionen Menschen

haben gestern an der Beisetzung des

zehn Tage zuvor ermordeten philippi-

nischen Oppositionsführers Benigno

Aquino in Manila teilgenommen. Die

Trauerkundgebung wurde zur bisher

größten regierungsfeindlichen De-

monstration gegen das Regime von

Zu Hunderttausenden drängten

sich die Trauernden vor der Santo-

Domingo-Kathèdrale, wo der Erzbi-

schof Jaime Kardinal Sin während

seiner Predigt zugleich das Marcos-

Regime kritisierte. In dem Land herr-

sche "ein Klima von Tyrannei und

Unterdrückung", sagte der Primas.

Die massierten Sicherheitskräfte gin-

gen gegen regierungsfeindliche Paro-len und Transparente aus der Menge

Prasident Ferdinand Marcos.

## Aquino: Millionen Paris verstärkt

## DIE WELT

## Zögern mit Blut bezahlt

Von Jürgen Liminski

In Beirut fließt fremdes Blut, Amerikanische und französische Soldaten der internationalen Friedenstruppe sind gefallen. Die Zahl der Opfer unter den Zivilisten erinnert an die schlimmsten Tage des Bürgerkriegs von 1975/76.

Auch die Berichterstattung aus dem feuererprobten Beirut erinnert an frühere Tage, da die westlichen Korrespondenten unter dem Druck der Palästinenser – heute der Syrer – Greuelgeschichten über die libanesischen Christen und die israelische Armee verbreiteten. Heute wird die libanesische Armee mit schwerbewaffneten Staatsfeinden gleichgestellt.

Diese Armee aber, die anfangs von der Gewalt der prosyrischen Angreifer überrumpelt worden war, nimmt jetzt nur ihre Aufgabe wahr, so gut sie eben kann: Sie geht als legales Instrument der Staatsgewalt gegen Rebellen vor, die, von Damaskus gedeckt, unter dem interessierten Blick der Sowjets das prowestliche Staatsgefüge zerstören und Libanon in das Lager der Gegner eines Friedens mit Israel zerren wollen.

Die Reaktion kommt spät. Die Befehle aus Baada, dem Präsidentenpalais, ließen auf sich warten. Gewiß ist dem libanesischen Präsidenten Gemayeleiniges ander Entwicklung vorzuwerfen. Sein Hauptfehler war aber zweifellos, daß er seit seiner Wahl vor knapp einem Jahr seine Politik ausschließlich auf das diplomatische Geschick der Amerikaner gründete. Washington jedoch fehlte das klare Konzept und der realistische Blick zur Lösung dieser Krise. In der syrischen Wüste kann man keine Rosen pflücken. Gemayel hat die Kräfteverhältnisse in der Region dementsprechend falsch eingeschätzt und nur zögerlich gehandelt. Dafür zahlt Beirut heute die Zeche.

Israel hat kein Interesse mehr daran, den Beiruter Dschungel zu entflechten. So ruht die Wahrnehmung der westlichen Interessen in dem strategisch und wirtschaftlich wichtigen Levante-Staat vorwiegend auf den Schultern der kleinen libanesischen Armee sowie der französischen Paras und amerikanischen Marines. Daß dabei Blut fließt, ist der Preis, den der Westen heute für die Freiheit eines Landes entrichten muß, für das er zu lange nur Worte und Illusionen übrig hatte.

## Besuch eines alten Herrn

Von Astaf Domberg

Seltsame Dinge geschehen im sowjetisch beherrschten Ost-europa: Da erhält Jiri Hajek, der ehemalige tschechoslowakische Außenminister und jetzige prominente Bürgerrechts-kämpfer der "Charta 77", über die Budapester Akademie der Wissenschaften - also eine immerhin amtliche Institution der ungarischen Volksrepublik - die Einladung, an einem internationalen Kongreß über Friedensforschung in der ungarischen Stadt Györ (Raab) teilzunehmen. Hajek will der Einladung der ungarischen Volksdemokraten Folge leisten, wird aber von den tschechoslowakischen Volksdemokraten an der Reise gehindert. Auch Versuche Hajeks, Kongreßteilnehmern, die über Prag nach Györ reisen, schriftliche Stellungnahmen mitzugeben, werden von der tschechoslowakischen Polizei vereitelt.

Erst vor wenigen Tagen erregte eine Meldung großes Aufsehen, wonach Alexander Dubcek, der Parteichef des "Prager Frühlings" - er lebt jetzt als Pensionist in der Slowakei - einen Brief an Jurij Andropow geschrieben haben soll. Es heißt sogar, der sowjetische Parteichef habe ihm geantwortet und den krnait des Brieies ausdrucklich destaugt.

Festzuhalten bleibt: Keine offizielle Institution der ungarischen Volksrepublik hätte Jiri Hajek eingeladen, wenn es dafür nicht gewisse Rückendeckung gebe. Die Ungarn wissen genau, wer Hajek ist und was die "Charta 77" bedeutet. Bisher war es immer noch so, daß das offizielle Budapest sich aller Kontakte zu solchen "Dissidenten", dazu noch in einem "sozialistischen Bruderland", zu enthalten pflegte.

Die Einladung an Hajek, einem Kongreß in einem Nachbarland, ja in einem Bruderland des "realen Sozialismus" beizuwohnen, könnte bedeuten, daß es gewisse Kräfte gibt, die diesen Mann - der 1968 in der UNO gegen den sowjetischen Einmarsch in Prag protestierte - nicht mehr als "Unperson" betrachten. Ein Versuchsballon? Ein Versuch Andropows, seine Gesprächsbasis in Osteuropa zu erweitern? Oder nur ein Zufall und Versehen? Auf letzteres kann man sich immer noch hinausreden, aber glaubhaft wäre es nicht.

## Objekt-Schützen

Von Enno v. Loewenstern

Collen Schützenliesel und Schützenhiasl die Kirchen schüt-Dzen; sollen sie stumm, doch Armbrust oder Stutzen vielsagend in der Hand, eine Kette um die Gotteshäuser bilden, um Besetzer zu entmutigen? Der Vorschlag des CDU-Abgeordneten Willi Weiskirch - er hat daran erinnert, daß Schutz der Kirchen die Aufgabe war, die sich die Schützenvereine bei ihrer Gründung stellten - hat eine Panik im Lager des Fortschritts ausgelöst. "Unverantwortlich" - "Volksverhetzung" -"Schindluder mit dem Gewaltmonopol des Staates" zetert ein SPD-nahes Blatt. "Weiskirch tut so, als müsse der brave Bürger mit dem Gewehr in der Hand seine Gotteshäuser vor wildgewordenen Chaoten schützen."

Man reibt sich die Augen. Gewiß ist Weiskirchs Vorschlag nicht ernst zu nehmen und hoffentlich auch nicht ernst gemeint. Wo der Pfarrer die Kirche zum Gottesdienst und nicht zum Andropow-Dienst verwendet sehen will, genügt ein Anruf bei der Polizei. Wo der Pfarrer - nicht umsonst ging beim Dresdner Kirchentag ganz offen das Schlagwort um: Frieden schaffen ohne Pfaffen!" - mit den Gewalttätern Hand in Hand arbeitet, bleiben die demokratisch gesonnenen Bürger ohnehin daheim und suchen Zwiesprache mit ihrem Gott ohne Einschaltung derart unappetitlicher Instanzen.

Kurios ist aber die Selbstverständlichkeit, mit der hier ignoriert wird, daß Weiskirch den Demonstranten sozusagen einen Tropfen ihrer eigenen Medizin anbietet. Gewaltfreie Blockaden - seit wann haben die gewaltfreien Blockierer was dagegen? Seit wann ist bei ihnen das Gewaltmonopol des Staates wieder so hoch im Kurs? Eben noch wurden wir belehrt, daß es nur ein Gewaltmonopol gibt, nämlich das der

In der Tat, Gott, den so viele Pfarrer links liegen lassen. Gott bewahre uns davor, daß eines Tages auch in dieser Republik "der ruh'ge Bürger greift zur Wehr", daß womöglich Links und Rechts Straßenschlachten austragen wie in Weimar. Letztlich davor bewahren aber kann uns nur das Gewaltmonopol des Staates, ohne Wenn und Aber und vorgetäuschte "Verzweiflung". Falls Weiskirchs Gedankenspiel etwas von dieser Einsicht in geistliche und weltliche Gehirne zurückgerufen haben sollte, wäre es - insofern - nützlich.



... und sagte fast kein inziges Wort

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

## Die Horrorspirale

Von Peter Gillies

Der Mensch, der deutsche zu-mal, neigt zu kollektivem Trübsinn. Das erstaunt, denn ausweislich eigener Bekundung fühlt er sich persönlich zufrieden, gar glücklich. Wie passen gesellschaftliche Düsternis und privates Wohlbefinden zusammen – ist eine Neu-rose mit stetiger Verschlimmerung nicht die unausweichliche Folge?

Der Befund von privater Zufriedenheit und kollektiver Verdrossenheit ist demoskopisch belegt. Das Allensbacher Institut für Demoskopie veröffentlichte vor wenigen Tagen das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage über Streß, Zufriedenheit und Arbeitsbedin-

Auf die Frage "Haben Sie eigentlich den Eindruck, daß die meisten Leute in der Bundesrepublik zur Zeit unter Streß leiden oder nicht?" antwortete eine satte Mehrheit von 61 Prozent mit Ja. Nur 19 Prozent vermochten Streß nicht zu erkennen. Allgemein herrscht also der Eindruck, als ersticke die Nation in emsiger, schädlicher

Anspannung. Ein völlig anderes Bild ergibt sich jedoch, wenn man den einzelnen nach dem Streß befragt. Persönlich, so bekundeten sie, litten sie keineswegs unter Streß. Die ren 31 Prozent, 62 Prozent bekundeten ausdrücklich, sich nicht unter Streß zu fühlen.

Ähnlich zwiespältige Befunde werden über die Zufriedenheit geäußert. Nur 47 Prozent glauben, daß die Menschen mit ihrem Leben zufrieden sind. Persönlich befragt, bezeichnen sich jedoch erstaunliche 79 Prozent als zufrieden. Auch bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen das gleiche Pha-nomen: Die Befragten finden zu zwei Dritteln ihre Arbeitsbedingungen "gut" bis "sehr gut", halten aber das Arbeitsklima in der Bundesrepublik für weit düsterer.

Seit längerem bekannt ist diese Erkenntnis auch in Wohnungsfragen. Ein sehr hoher Prozentsatz beurteilt seine persönlichen Wohnverhältnisse positiv, glaubt aber gleichwohl, daß kollektiv eine "neue Wohnungsnot" herangebrochen sei. Es scheint, so meinen die Demo-

skopen, eine "atmosphärische Verstärkung für Negativwahrnehmungen" zu geben. Frau Professor Noelle-Neumann hat das Phänomen der "Schweigespirale" entdeckt - jene sich verstärkende Zu-

rückhaltung, wenn ma sich in der Minderheit weiß. Dasergänzende Gegenstück ist offenbr die Horrorspirale: Man höt so viel Schreckliches in Abodnachrichten, "kleinen Fernsehpielen", kri-tisch hinterfragender Zeitfilmen und berufssorgenvolln Berufspolitiker- und Berufsfurztionärstatements, daß man nicit wagt, daß man es gar für unarständig hält, von eigener Zufriede heit auf eine allgemeine zu schließn.

Gewiß: Daß am hutigen Donnerstag 32 Millionen leutsche sich unfallfrei über die deutschen Straßen bewegt haben, bewegt kein Medium so sehr wieder gräßliche Unfalltod einer Familie am Autobahnkreuz Köln-West. So gewinnt ie Faszination des anomalen, der Übertreibung, des iber den Bildschirm flimmernder Elends, des organisierten Mißvergnügens offenbar die Glaubwürdigkeit für sich. Denn anders väre der Zwiespalt einer Nation ucht zu erklären. Aber das eigene, das wirkliche Leben ist anders.

Gewiß gibt es auf Erlen kein Paradies; im Schweiße deines An-gesichtes sollst du dein Brot verdienen - oder auch deire Unterstützung abholen. Aber is diesem Lande sind noch nicht all arbeitslos, selbst wenn der Billschirm entsprechend flimmert. Aich die Obdachlosigkeit hat hundert Prozent noch nicht erreicht, die Kürzung des Mutterschaftsgeldes ist noch kein vorrevolutionärer\Vor-



Streß? Ich nicht, aber alle anderen FOTO: SVEN SIMON

\_Der Besitz macht uns nicht halb so glücklich, wie uns der Verlust unglücklich macht", wußte Jean Paul Dennoch hat die Methode der Verbreitung von Grämlichkeiten ihre Grenzen. Sie ist zwar in allen Parteien unterschiedlich stark entwickelt - bei Sozialisten kam eigentlich Freude noch nie auf, aber auch Konservative lassen es beim allenfalls gespreizten Ernst bewenden -, der Bürger jedoch nimmt dies nur begrenzt an. Denn wenn dem Zerrbild des Negativen voller Erfolg beschieden wäre, hätten die Demoskopen den Zwiespalt nicht feststellen können. Vielmehr wäre private Zufriedenheit schon längst von der verbreiteten Düsternis aufgesogen worden. Das geschah nicht und läßt hoffen.

Andererseits sprechen massenweise Anwandlungen von Hysterie dagegen. Wenn sich Hunderttausende vor Raketen fürchten, die es noch gar nicht gibt, aber mit höchster Gelassenheit jene betrachten, die schon längst auf sie gerichtet sind, ist das auch eine Variation

Warum eigentlich wagt es ein Glücklicher, ein Zufriedener hierzulande kaum noch, seine Stimme zu erheben und von sich zu berichten? Er schreckt vor der öffentlichrechtlichen Horror-Spirale zurück, emplinget es als undorma sich zu ruhen, wo doch alles so gräßlich aufgewühlt scheint. Aber die inszenierte Aufwallung löst Probleme nicht, weil ihr der Blick für die wirklichen Proportionen

Eine einfache Erklärung wäre, daß das private Wohlbehagen um so lustvoller genossen wird, je düsterer sich das allgemeine Elend als Kontrastprogramm ausnimmt. Aber in Wahrheit ist das natürlich nicht so. Kein Mensch, wie wohlversorgt er sich auch weiß, kann glücklich sein in einem unglücklichen Land.

In seinem letzten Interview mit dieser Zeitung hatte Ludwig Erhard kurz vor seinem Tode gesagt: Es gibt eine Art bedauerns- und bewundernswerter Naivität zugleich - die Weigerung, Sachverhalte eingehender selbst zu prüfen, wohl aber jeden auf den ersten Blick verwertbaren Gedanken an die Öffentlichkeit zu tragen." Der Mehrheit, die man manchmal die schweigende nennt, ist diese Naivität nicht eigen. Die der öffentlichen Gedankenverwerter jedoch lastet auf ihr.

## IM GESPRÄCH KLAUS FRANKE

## Bausenator ahoi

Von Hans-Rüdiger Karutz

Heute betritt ein Fregattenkapitän der Bundesmarine in Reserve die Kommandobrücke von Berlins problematischster Verwaltung: Klaus Franke (CDU), der neue Sena-tor für Bau- und Wohnungswesen, erfüllt sich mit sechzig Jahren einen jahrealten Wunschtraum.

Anders als viele andere, die sich in diesen verwirrenden Zeitläuften nicht nach politischer Verantwortung drängen, freut sich der CDU-Politiker ohne jeden Vorbehalt auf sein Amt: "Ich mache das gern. Zumal da es eine Herausforderung für mich ist, in meiner Geburts- und Heimatstadt diesen Auftrag zu übernehmen."

Denn neben Professor Rupert Scholz ist Ex-U-Boot-Leutnant Franke der einzige gebürtige Spree Athener im Kabinett. Für die Wahl von Klaus Franke, dessen Handfestigkeit und bisweilen ungeschütztes "Geradeheraus" bei Richard von Weizsäkker nicht unbedingt gelitten ist, sprach am Ende die sichere Verankerung in der Berliner Union. In der Spree-CDU gehört der wortgewandte und pointiert formulierende Parlamentarier zur sogenannten "Beton-Fraktion". So nennen die in den letzten Jahren ebenfalls zu Amt und Würden gekommenen "Reformer" der Partei die Mittelgruppe, die seit Beginn der siebziger Jahre beharrlich auf die Übernahme der Senatsverantwortung durch die CDU in Berlin

hinarbeitet. Klaus Franke kennt als Direktor einer Senats-Wohnbaugruppe das politische Umfeld, die Gefahren und die Usancen einer in bestimmten Verhaltensweisen gewiß nicht feinen Branche "aus dem Effeff", wie die Berliner sagen. Er leitete jahrelang den parlamentarischen Bauausschuß und deckte zu Zeiten der absoluten SPD-Mehrheit so manchen Genossen-Klüngel auf. Über Berlin hinaus geriet sein Name in die Gazetten, als er 1976/77 den Untersuchungsausschuß leitete, der die sogenannte KPM-Af-



dazu da, daß man sie austrägt:

färe (Vorgänge in der staatlichen Porzellanmanufaktur) analysierte. Die Ermittlungsergebnisse läuteten den Abgang von Klaus Schütz und den Anfang vom Ende der SPD-Regierung in Berlin ein.

Innerhalb der Berliner Union blieb Franke in fast zwanzig Parlamentarierjahren seiner Devise treu: "Politische Meinungsverschiedenheiten sind dazu da, daß man sie austrägt und nicht dazu, daß man sie verschleiert!" Wankelmut vor Königsthronen ist dem Protestanten Franke fremd. Mit ihm nimmt mit Sicherheit kein "bequemer" Senator am grünen Tisch im Rathaus Schöneberg Platz.

Doch er ist ebenso wie alle anderen Stadtväter in die finanziellen und wirtschaftlichen Zwänge dieses Gemeinwesens eingebunden: Franke wird mit Sicherheit nicht nach dem für Berlin häufig so typischen Motto, zwar kein Geld, aber bisweilen durchaus die Mühe zu scheuen, verfahren. Bis zu den Wahlen Ende Mai 1985 muß er jede Amtsstunde nutzen, um der Stadt durch die Internatio-nale Bauausstellung und eine weltweit vorzeigbare Präsentation zum 750. Geburtstag in vier Jahren einige high lights" aufzusetzen.

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

**TERUSALEM POST** 

Es ware von größerer Bedeutung gewesen, hätte Begin, der für so viele Jahre den Kampf gegen die Aufnahme von Beziehungen zwischen dem Staat Israel und der Bundesrepublik geführt hat, Kohl in Jerusalem begrußt und dies nicht seinem Nachfolger überlassen. Das derzeitige, ungewöhnlich dichte Netz von Beziehungen, das Israel mit der Bundesrepublik verknüpft, ist auf unvermeidbare Weise von den Schrecken des Holocausts überschattet, die Begin in diesem Zusammenhang selten unerwähnt gelassen hat. Doch auch unausgesprochen bleibt die jüdische Tragödie in den deutsch-israelischen Beziehungen stets gegenwärtig, und dies verpflichtet die Bundesrepublik zu einer ganz spezifischen Verhaltensweise gegenüber diesem Land... Das bedeutet nicht, daß Israel von der Bundesrepublik verlangen kann, zu allen politischen Entscheidungen Israels "Amen" zu sagen. Dagegen hat sich auch Kohl verwehrt. Doch wenn es um Dinge geht, die Israels vitale Sicherheitsinteressen betreffen, dann kann es nur richtig sein, daß die Bundesrepublik ihre

Interessen denen Israels unterordnet. DIE PRESSE

Verfolgt man die vorschnellen Abschiedskommentare des Auslands zum angekündigten (endgültigen) Rücktritt Menachem Begins, dann könnte man meinen, einzig die Person des intransigenten Politikers hät-te bis dato verhindert, daß es a) einen Palästinenserstaat, b) Frieden in Nahost, c) eine gesunde israelische Wirtschaft und d) einen ordenflichen, friedfertigen Judenstaat nach den

Vorstellungen der Sozialistischen Internationale gibt. Das ist nicht so, und Bruno Kreiskys apodiktischem Ausspruch, Begins Politik sei gescheitert – er wollte primär die Person treffen – fehlen die Beweise. Der "König von Israel" verläßt die politi-sche Bühne. Er war der Premiermini-ster eines demokratischen, aber kei-nes europäischen Staates. Er war ein Israeli der ersten Stunde, ein Mann aus dem Getto, wie gesagt. Von dort-her hat er Patriotismus, Härte und -Traume mitgebracht Drei Eigenschaften, die die Verständigung mit ihm sehr schwierig, oft unmöglich machten. Und die Kritik an ihm so oft nicht ungerecht, aber falsch.

#### SALZBURGER **NACHRICHTEN**

Selbst viele seiner politischen Geg-ner bezeichneten ihn als "aufrichtigen fanatischen Menschen\*. Begin ließ nie auch nur den Schimmer eines Zweifels an seinen wahren Absichten aufkommen, er war nie bereit, sich in lebenswichtigen Fragen auf Kompromisse einzulassen, die er als faul beurteilte.

### **FINANCIAL TIMES**

Man kann unmöglich bestreiten, daß Begin sein Land in einer stärke-ren strategischen Position zurückläßt als er es vorgefunden hat. Die Militär-maschinerie istischr viel beeindrukkender. Die Unemigkeit der Feinde ist sehr viel offensichtlicher. Über die zukünftige Stellung des Westufers ist, de facto, sehr viel schwieriger zu verhandeln. Er hat der Außenpolitik veinandem is hat der Anberpontuk seines Landes ein hartes und klares Sendungsbestußtsein aufgezwungen, welches, weg auch immer ihm nachfolgen möge, schwer auszulöschen sein wird.

## Wie Hamburg einsam in den Sozialismus zieht

Dohnanyis Kampf um ein Profil gegen die Wende / Von Uwe Bahnsen

In der Hamburger SPD, insbesondere rings um ihren Spitzenmann Klaus von Dohnanyi, entwickelt sich so etwas wie eine sozialdemokratische Diaspora-Gesinnung – das Gefühl, zur progressiv-linken Insel in einem Meer konservativer Rückständigkeit zu werden. Der Blick nach Hessen, wo Holger Börner um die Macht bangen muß, gewährt den Genossen an der Elbe insoweit wenig Trost; und der Stadtstaat Bremen vermag Zuversicht schon gar nicht zu erzeugen, denn an der Weser regiert nach dem kühlen Urteil eines pro-minenten hanseatischen Sozialdemokraten mit langer Senatserfahrung - eine "im Grunde marode Partei". Hans Koschnicks kaum noch verstohlenes Buhlen um die bremische CDU, die in Bonn für gut Wetter sorgen soll, ist im Hamburger Rathaus natürlich nicht verborgen geblieben.

Dem Bürgermeister Klaus von Dohnanyi soll so etwas nicht passieren. Ihn treibt ein mittlerweile hochgespanntes sozialdemokratisches Sendungsbewußtsein, unlösbar verbunden mit einer elitären

Einschätzung der eigenen Person. Er möchte an der Elbe modellhaft das entwickeln, was er am liebsten der gesamten Bundesrepublik als Remedium verschreiben würde: Nur der Staat, so lautet vereinfacht formuliert sein politisches Credo, könne den unumgänglichen Struk-turwandel in Wirtschaft und Gesellschaft so steuern und abfedern, daß die Ergebnisse akzeptabel blei-

Wer sich solcherart als Pfadfinder seiner Partei bundesweit zu profilieren wünscht, braucht ein Kontrastprogramm vor allem zur Politik der Bonner Koalition. So stellt denn Klaus von Dohnanyi unentwegt gemeinsam mit seinen Senatoren öffentlich jene politischen Feldzeichen auf, die seine Positionen für Freund und Feind markieren sollen: Der im übrigen sachliche und bedächtige Finanzsenator Jörg König attestiert der Bundesregierung und ihrem Finanzminister lautstark, ihre "unsozialen" Haushaltsentscheidungen verteilten die Lasten von oben

und im übrigen zu den Kommunen um. Der Umweitsenator Curilla, der die Hansestadt am liebsten mit einem zentralisierten Schreiberregiment zur Fertigung von Kata-stern überziehen würde, haut vor allem dem Bundesinnenminister um die Ohren, Bonn tue zu wenig, und das auch noch zu spät für eine Verbesserung der Luft. Die Heiz-kraftwerke auf Kohlebasis, die der Hamburger Senat zu errichten ge-denkt, stören ihn bei diesen Behauptungen nicht im geringsten

Der Schulsenator Professor Joist Grolle verkauft das als BAföG-Ersatz konzipierte Hamburger Schülergeld mit der Feststellung, dies sei jedenfalls ein kleiner, bescheidener Beitrag Hamburgs, um jene Not der Bedürftigen zu lindern, die absichtlich durch die Bonner Streichbeschlüsse erzeugt werde: im übrigen gebe es ein "schreien-des Mißverhältnis" zwischen dem Versprechen der Bundesregierung, für mehr Ausbildungsplätze zu sorgen, und dem, was Bonn in dieser Hinsicht wirklich leiste – nämlich nach unten, zum kleinen Mann, weniger als vorher, jedenfalls in

Hamburg, etwa bei der Bundesbahn. Der Innensenator Alfons Pa-welczyk gibt öffentlich zu Protokoll, die geplante Verschärfung des Demonstrationsrechts sei "po-litischer Wahnsinn"; der Staat, ge-nauer. Bonn, dürfe sich nicht als nauer: Bonn, durie sich nicht als "Aufschaukler" betätigen, um "Si-tuationen hochzujagen". Die Ju-stizsenatorin Eva Leithäuser zieht im Auftrag des Senats in Karlsruhe gegen das Neuordnungsgesetz zur Kriegsdienstverweigerung zu Fel-

Kriegsdienstverweigerung zu Felde, weil es verfassungswidrig sei.

Der Erste Bürgermeister schließ sicht organisie ein Gewerbeauflich bescheinigt der Bundesregie Sehr diplomatisch gegenüber rung soeben, ihre und des HDW Bonn, fon dem man ja Hilfe haben Vorstandes Untätigkeif in der Werftenkrise bringe Tausende von Arbeitern um Lohn und Brot. Das Verdikt, in Bonn sei in dieser Sa-Verdikt, in Bonn sei in dieser Sache die pure Inkompetenz am Werke, trifft vor allem den Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff, der weder für Stahl noch für Schiffbau Konzepte habe und mit den Methoden des vorigen die Prolösen wolle; helfen aber müsse er den Werften, insbesondere auch in seine heutigen Wünsche sind.

So spricht der Chef einer Landes-regierung, die seit Jahren nicht ein-matein Unternehmenskonzept für ihre Staatsgederei Hadag zustan-de bringt von einem in sich schlüssigen Hamburger Werftenkonzept ginz zu schweigen. Man wird an Dohnanyis Amtsvorgänger Hans-Ulrich Klose erinnert, über den während des Stoltzenberg-Umweltskandals Bonner Spitzen-

vernachlässigten Herzen keine Mördergrube machen müssen. In Wahrheit aber ist es wohl eher eine Flucht nach vorm in die konkrete Utopie, deren Lärm jedes Nach-denken darüber ersticken soll, wie planios und widersprüchlich der

## In drei Tagen kroch der Lindwurm an die Elbe

100 Kilometer Fußmarsch in drei Tagen – von Munster bis zur Elbe – hatte der Kommandeur seinen Soldaten befohlen. Im Zeitalter der motorisierten Armeen schon fast eine Seltenheit. Es gab Biasen und Blessuren, aber 90 Prozent der Soldaten erreichten

Von DETLEV AHLERS as Bataillon rückte zugweise in den Biwakraum am Lopau-See ein. Viele humpelten, die Rücken der Anzüge waren bis in den Rucksack hinein verschwitzt, die Kleidung dreckig und unordentlich Bald kamen Kinder auf Fahrrädern. um sich das Spektakel anzuschauen: Soldaten! Sie hatten 38 Kilometer Marsch hinter sich an diesem Freitagabend. Sie breiteten ihre Schlafsäcke aus, tippelten barfuß auf Zehenspitzen, um die Blasen an den Fersen zu schonen, faßten Suppe und ein Bier und warfen sich in den Schlaf.

Sie wollten Kraft sammeln, denn zwei Etappen hatten sie noch vor sich. Der Kommandeur des Bataillons 173 und der unterstellten 3. Kompanie 171 hatte entschieden, die 100 Kilometer vom Truppenübungsplatz bei Munster bis zum Grenzfluß der Garnison Hamburg, der Elbe, zu Fuß zurückzulegen; "Lindwurm" nannte er den Marsch. Und an der Elbe bei Geesthacht mußte der Tausendfüßler, inzwischen mit 20 Meter Heftpflaster von Sanitätern verklebt. im Laufschritt Sturmboote besteigen, übersetzen und antreten. Dann gab es Sonderurlaub.

Von 444 Soldaten, die in Munster losmarschierten, kamen immerhin 405 zu Fuß bis zur Elbe. Zwei wurden



Zug; so waren am Freitag, auf der

ersten Etape, die Züge und Grup-

pen bald useinandergezogen. Fast

marschiert jeder für sich. Ab und zu

hörte man noch das Plärren eines

Radios. Es gab auch die europäi-

schen Wetermeldungen durch: ...

Moskau 5 Grad – "Rechts schwenkt!" befahl daraufhin ein

Witzbold, Iloch bald waren die Ra-

dios als unritzer Ballast auf die Ver-

sorgungsfaltzeuge gepackt. Und

einige Züge sammelten sich, fingen

an zu singen. Auch das Lied vom Westerwald. Bald hatte sich die rheinische Hentalität der meisten

Wehrpflichtijen durchgesetzt, kurz

vor Haltringlausen hörten die Heid-

schnucken: Wir lassen de Dom in

Kölle!" und andere Jeckereien völlig

unkriegerischer Art. Allein zur Ab-lenkung von der Mühe sangen sie,

denn es ging sich wirklich leichter

Obwohl die Zugführer das Gepäck

nicht beckmesserisch kontrolliert

hatten - waren die Munitionstaschen

wirklich an idem Mann? -, wurde einigen das Gepäck schwer. Kamera-den halfen für ein paar Kilometer

weiter. Ab Spnnabend hatten sich

viele Dreierguppen gebildet, zwei

außen, einer lumpelnd in der Mitte,

der mitgeschleppt wurde.

Das Gefühl mit dem anderen Ge-

freiten zusammen zu marschieren, mit dem Unterpffizier zusammen und

wegen dessellen Leidens vor dem

Sanitätsgefreifen zu sitzen, mit dem

Hauptmann zusammen auf den Was-

serwagen hinter der nächsten Ecke zu hoffen – das schafft das Zusam-

mengehörigkeitsgefühl, das für den

Doch diese Gruppenbindung sorg-

te auchi für absurde Umstände. So

liefen die durstigen Soldaten einer

Kompanie mit den Augen starr gera-

deaus am Wasserstand einer anderen

vorbei - weil ihr Spieß noch besser

für sie sorgt, das war doch klar. So

hatte ihr Feldwebel bereits im Biwak-

raum einen Waschplatz aufgebaut,

von dem Soldaten der anderen Kom-

panien wegkomplimentiert wurden.

vorzüglich, die Führer und Unterfüh-

rer des Bataillons unter die Lupe zu

nehmen. Wer nicht ankam, hat

schlechte Karten bei der Vergabe der

wenigen Beförderungsstellen. So erreichten alle losmarschierten 15 Offi-

ziere und 92 Unteroffiziere die Elbe.

Ein Hauptmann humpelte zwei Tage

lang mit einer Schleimbeutelentzün-

dung. Er ist übrigens 31 Jahre alt, seit

12 Jahren Soldat, verantwortlich für

100 Mann und Millionen Mark teures

Gerät und wird nach A 11 bezahlt.

Zum Vergleich: Eine Hamburger

Grundschullehrerin wird mit etwa 26

und PH-Studium mit A 13 eingestellt.

Zudem eignete sich der Marsch

Ernstfall so wichtig ist.

Fähnrich, marschierte mit einer dern und Gelenken auf. Schulterprellung weiter.

Fuß ging, konnte nach zwei Wochen Truppenübungsplatz in Staub und Hitze bereits Sonntag nachmittag zum Urlaub bei der Familie oder bei der Freundin sein. Die Kranken mußten noch bis Montag abend in Munster "die Fahrzeuge bewachen". So fehlten nur 69 beim Marsch - Kranke Wache und Versorgungstruppe.

Der erste Tag, so zog ein Stabsarzt Bilanz, war der Tag der Hitzeopfer. Auf den Panzerstraßen rund um den Übungsplatz, wo der rollende Kantinier die Cola-Preise als Monopolist auf eine Mark erhöhte, wurde ein scharfes Anfangstempo angeschlagen. Auf der zweiten Etappe, am Samstagmorgen 25 Kilometer, waren

Samstag nacht mitten auf einem es die Blasen in Rot und Weiß, die Stoppelfeld von einem betrunkenen einige auf den Sanitätskarren kippen Autofahrer in ihren Schlafsäcken ließen. Während der dritten Etappe, überrollt, zum Glück aber nur leicht in der Nacht zum Sonntag in der verletzt. Einer von den beiden, ein Marsch, traten Schmerzen in Glie-

An Gepäck hatte jeder zu tragen: Nicht alle waren so diensteifrig. Ei- Stahlhelm, Poncho, Kochgeschirr, ne Handvoll fuhren gar einen Teil des Feldflasche, Messer, Munitionsta-Weges auch mal Taxi. Vielen, so ein schen, Waffen und die klobige ABC-Soldat, "stank" der Marsch gewaltig. Ausrüstung – insgesamt etwa 13 bis Aber es gab ein Trostpflaster: Wer zu 18 Kilo; wobei die Gewehrträger gegenüber den Maschinenpistolen- und Pistolenträgern im Nachteil waren.

Auch der Kommandeur mußte nur eine Pistole tragen; aber es gab viele bis hinauf zu den Kompaniechefs, die ihm gern eine schwere Panzerfaust aufgedrückt hätten. Freundlich plaudernd, Vitalität demonstrierend, rannte er bald diesem Rekruten, bald jenem Feldwebel davon – und wie er aufrecht mit festem Tritt den Kompanien im Rastraum an der Elbe erschien, deutete ein Spieß auf die Gestalt auf dem Elbdeich wie auf den Schimmelreiter: \_Er kommt."

Weshalb hatte er diesen Marsch befohlen? Bei dieser Frage wurde gern nach Falkland gedeutet - das gab in der Hitze der Heide etwas Frische ins Gespräch. In der Tat waren beim fast rein infanteristischen Kampf der Briten im Inselmorast viele Verluste auf die Folgen körperlicher Erschöpfung zurückzuführen, auch auf die mit ihr verbundene Unaufmerksamkeit. Vor allem der Versorgungstroß, die Köche, Geräte- und Monteurtrupps wanach jahrelangem Kasernendienst den Anforderungen nicht gewachsen. Das ließ die Bundeswehr aufhorchen, denn ihre Rekruten sind eigentlich ganz gut zu Fuß - wann aber marschierten schon mal die vielen Stabs-Unteroffiziere mit?

me darauf an, welche Erfahrungen man aus anderer Länder Kriegen zöge. So wolle man auch viel von den Israelis lernen, dennoch sei noch niemand auf den Gedanken gekommen, in Deutschland wie in der Wüste den Soldaten Büsche zur Tarnung aufzubinden. Ihm zumindest schien der Marsch absurd – ein abgesessenes Panzergrenadier-Bataillon bei einem Drei-Tage-Gewaltmarsch zu Kriegszeiten? Nur weil im Krieg alles möglich ist, wollte er daran einen Gedanken verschwenden.

Es waren auch wohl eher die inneen Vorgänge in seinem Bataillon, die Ien Kommandeur marschieren ließen. Das zweiwöchige enge und dauernde Beisammensein auf dem Truppenübungsplatz hatte Bindungen geschaffen, die unter Druck verschweißt werden sollten. Dieser

Druck war der Marsch. Man marschiert nicht in einem

Genau 100 Kilometer sollten alle marschieren, doch wer weiß, wie viele mehr gelaufen sind? Viele, die zu Hause in Erzählungen noch zehn Prozent draufpacken, mögen recht haben. Vor allem auf der letzten Etappe, in der Nacht zum Sonntag, waren die Karten überholt, und die Konzentration schwand. Es gebe zuwenig Karten, war eine häufige Klage, die iedoch an militärischen Gegebenheiten vorbeiging. Es darf pro Trupp nur einen Kartenleser geben, und der muß eher zwei Kilometer Umweg machen, wenn er merkt, daß er sich verlaufen hat, als 500 Meter zurückgehen. Denn das Wissen der Mannschaften um eine unsichere Führung

Fast hätten auch britische Soldaten für zusätzliche Wege gesorgt. Sie ha-ben zwischen Soltau und Lüneburg einen für sie reservierten Übungsplatz und ein General der Königin hatte dem Kommandeur gedroht, wenn ein deutscher Soldat ihn betrete, würde England für keinen Pfennig Manöverschaden dort mehr aufkommen. Der Kommandeur ließ trotzdem durchmarschieren. Wenn schon Friedensdemonstranten ungestraft meine Kaserne blockieren dürfen, dachte er, komme er dafür auch ungeschoren

schadet auf einem Marsch mehr als

die zusätzlichen Schritte.

Mehr als die Hälfte des Bataillons sei für die nächsten zwei Wochen innendienstkrank, manche Gelenkerkrankung sei verschlimmert worden, meinte ein Stabsarzt auf dem Elbdeich gegenüber von Geesthacht. Die Truppe war müde, war nach 100 Kilometern hingesunken und schlief tief bis.zum Übersetzen. Wie immer bei solchen Märschen hatte es bis zum Schluß humpelnde Witzbolde gegen die mit einer Bemerkung Stimmungsumschwung konnten und unersetzlich für die Mo ral waren. Es verlieh Kraft, wenn sie einen Kameraden, der nur noch mit dem Ballen auftreten konnte, "Nurejew" nannten; wenn sie dem Strümpfe wechselnden Leutnant auflauerten, er zöge neue Slicks auf; wenn sie ausrechneten, daß der Rosenmontagszug genauso lang, doch kurzweiliger sei. "Na ja, verkleidet haben wir uns wenigstens auch."

Neben einiger Motzerei kam nur einmal während des Marsches Zorn auf, als sich das Versprechen des Kommandeurs nicht erfüllen ließ, im Lopau-See zu baden. Es sei verantwortungslos, diese Füße aufweichen zu lassen, außerdem sei es mit den Sicherheitsbestimmungen nicht zu vereinbaren, erläuterten die Feldwebel. Fröhlich plantschten nur die vom Treiben erstaunten Urlauber.

## Als der Papst die Jesuiten tadelte

Von F. MEICHSNER

nfang September wird die Generalkongregation der Jesui-Laten in Rom den neuen "Preposito Generale", das Oberhaupt des strittensten Ordens der katholischen Kirche, wählen. Der "General", auch "schwarzer Papst" genannt, tritt an die Spitze eines 27 000-Mann-Heeres. kan im Verdacht des Ungehorsams

Es war an einem Novembertag des Jahres 1966, als sich diese drückende Verdachtsatmosphäre in einem Gewitter über 220 in der Sixtinischen Kapelle versammelte Jesuiten-Delegierte unter ihrem spanischen Ordensgeneral Pedro Arrupe entlud, als Paul VI. unter Michelangelos Dekkengemålde des Jüngsten Gerichts das Wort ergriff.

"Welche seltsamen und verhängnisvollen Einflüsterungen", so fragte der erzürnte Papst, "haben um alles in der Welt in einigen Winkeln eurer verbreiteten Gesellschaft den Zweifel genährt, ob der Orden weiterhin den von seinem heiligen Gründer (Ignatius von Loyola) aufgestellten weisen und festen Normen folgen solle?" Im Orden habe sich "absoluter Historizismus" breitgemacht, der "das Charisma der permanenten Wahrheiten im Katholizismus" zu verdrängen drohe. Manche Jesuiten neigten zu Aktivismus und individuellem Verantwortungsbewußtsein, worunter die Bereitschaft zum absoluten Ge-

horsam leide. Für den päpstlichen Tadel gab es mehr als einen konkreten Anlaß. Jesuiten hatten besonders in den Vereinigten Staaten und in den Niederlanden in aller Öffentlichkeit die Lehraussagen Pauls VI. zur Geburtenregelung (Enzyklika "Humanae vitae") und zum Priesterzölibat in Frage gestellt. Sie hatten sich für die Zulassung von Frauen zum Priesteramt und für andere von Rom abgelehnte "progressistische" Öffnungen eingesetzt. Andere Jesuiten hatten entgegen päpstlichen Warnungen aktiv an den revolutionären Bewegungen und sogar an sogenannten Befreiungskämpfen in der Dritten Welt, vor al-

lem in Lateinamerika, teilgenommen. Dem scharfen Ordnungsruf folgten andere - sowohl von Paul VI. als auch von dessen Nachfolgern Johannes Paul I, und Johannes Paul II. Sie zugleich renommiertesten und um hatten offenbar nicht die gewünschte Wirkung. Denn als der - nach Ansicht konservativer Vatikankreise viel zu "liberale" - Ordensgeneral Arrupe ira August 1981 einen Schlaganfall erlitt von dessen "Soldaten" nicht wenige und gemäß Ordensstatuten sofort eischon seit vielen Jahren beim Vati- nen seiner Generalassistenten zum Vikar bestellte, entschloß sich Papst Wojtyla zum direkten Eingriff, zu einer Aktion, die in der 400jährigen Ordensgeschichte beispiellos ist: Er annullierte Arrupes Entscheidung, indem er den konservativen Pater Dezza als seinen persönlichen Delegaten interimistisch mit der Leitung des Ordens betraute. Zu Dezzas Koadjuter ernannte er den für besonders energisch geltenden sardischen Pater Pittau. Die von Arrupe gewünschte Generalsneuwahl wurde damit zunächst unterbunden. Auf einer von Dezza einberufenen außerordentlichen Versammlung der Provinzialoberen, Assistenten und Generalräte sollte die aus Reih und Glied geratene Elitetruppe des Papstes erst einmal auf Vordermann gebracht wer-

> Versammlungsteilnehmern Den wurden die dezidierten "Wünsche" des Papstes für die künftige Ausrichtung des Ordens übermittelt. Johannes Paul II. selbst verfügte bei einer Audienz: "Für Abweichungen ist kein Raum mehr!" Er verurteilte alles "psycho-soziologische" Theoretisieren. Der Dienst der Jesuiten sei essentiell geistiicher Art, "nicht der des Arztes, des Sozialhelfers, des Politikers oder der Gewerkschafters".

Welche Früchte diese Ermahnungen getragen haben, muß sich bei der jetzt endlich zugelassenen Neuwahl des Ordensoberen zeigen. Als Kandidat des Papstes gilt Pater Pittau. Da aber offizielle Kandidaturen nicht zulässig sind und der "rebellische" Geist im Orden keineswegs ganz unterdrückt zu sein scheint, ist das Ergebnis der geheimen Wahl alles andere als sicher. In Ordenskreisen werden noch andere Namen genannt, darunter der des Direktors von Radio



## Was wir für die Leistungsfähigkeit der Börse tun, kommt Ihnen als Anleger zugute.

Die zunehmende Attraktivität der deutschen Börse für in- und ausländische Anleger hat ihre guten Gründe.

Neben bewährten Standardwerten, die eine solide und breite Angebotsbasis bilden, finden in jüngster Zeit Aktien-Neuemissionen starke Beachtung an der Börse und stoßen auf lebhaftes Anlegerinteresse.

Als verantwortungsbewußter Partner trägt die Deutsche Bank mit dazu bei, durch Placierungen von Aktienemissionen expandierenden Unternehmen den Weg zum Kapitalmarkt zu ebnen. Damit wird für diese Unternehmen die finanzielle Basis zur Lösung wirtschaftlicher und technischer Zukunftsaufgaben geschaffen.

Für beide Seiten, Unternehmen wie Kapitalanleger, stellt die Börse durch die Neuemissionen ihre Leistungsfähigkeit erneut unter Beweis. So ist die Aktie als klassisches Finanzierungsinstrument für die Unternehmen heute lebendiger denn je. Für den Kapitalanleger bieten Neuemissionen interessante Perspektiven zur Abrundung seines Depots.

Nutzen Sie das erweiterte Anlagespektrum der Börse, und sprechen Sie mit unserem Anlageberater über diese interessante Anlagemöglichkeit.

Sprechen Sie mit uns. Denn unser Service ist es wert.





### Blockade mit Böll, Grass und Kindern

XING-HU KUO, Stuttgart In aller Frühe wird heute der sogenannte "heiße Herbst" eröffnet: Um 5.45 Uhr treffen sich in Mutlangen (bei Schwäbisch Gmund) Prominente der "Friedensbewegung" zum Beginn ihrer bundesweit angelegten Aktionen gegen die mögliche Stationierung von amerikanischen Mittelstreckenraketen in der Bundesrepublik Deutschland. Datum und Uhrzeit sollen daran erinnern, daß am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg begonnen hatte. Der Ort Mutlangen wurde für diesen Auftakt ausgewählt, weil dort das Hauptquartier der 56. US-Feldartillerie-Brigade beheimatet ist, die angeblich mit Pershing-2-Raketen bestückt werden soll.

Für den Beginn dieses sogenannten heißen Herbstes hat die "Friedensbewegung- so ziemlich alles aufgeboten, was im In- und Ausland an linker Prominenz aufzutreiben war. Erwartet werden für die dreitägige Blockade des US-Hauptquartiers in Mutlangen neben 5000 Demonstranten aus dem gesamten Bundesgebiet rund 150 "Promis", wie die namhaften Gäste im Camp-Jargon heißen.

Von der SPD und den Grünen werden u. a. Erhard Eppler, Oskar Lafontaine, Gerd Bastian, die ehemaligen Berliner und Hamburger Bürgermeister Pfarrer Heinrich Alberts und Hans-Ulrich Klose kommen. Schriftsteller und andere Künstler wollen sich ebenfalls an der dreitägigen Blockade beteiligen: Die Palette reicht von Günter Grass, Heinrich Böll, Robert Jungk bis zur Schauspielerin Barbara Rütting.

Viel versprechen sich die Veranstalter auch vom Erscheinen zahlreicher Pfarrer, Richter und Staatsanwälte in Dienstkleidung. Eine beson-dere Wirkung soll durch die Teilnahme von zahlreichen Kindern an der Blockade erzielt werden.

Bis Ende Oktober ist bundesweit eine ganze Reihe ähnlicher Aktionen geplant, vor allem gegen amerikanische Einrichtungen: "Sternmärsche" zum amerikanischen Waffendepot in Bitburg (Eifel). "Die-ins" (Massensterben), beispielsweise in München. einen Frauenmarsch von Berlin nach

Abschließender Höhepunkt in Baden-Württemberg: am 22. Oktober eine 100 Kilometer lange "Menschenkette" von Stuttgart bis Neu-Ulm.

## Bei den Neuen Medien hat die Zukunft längst begonnen

Die 7. Internationale Funkausstellung in Berlin zeigt, wohin die Fahrt geht

geber erlaubt.

Von JÜRGEN HÖFLE

Was auf dem Gebiet der Neuen Medien in diesem Jahr auf der 7. Internationalen Funkausstellung in Berlin gezeigt wird, ist keine Zukunftsmusik mehr. Die neuen Medien sind da. In Einzelfällen kann man sagen, sie stehen "ante portas". Satelliten strahlen durch Werbung finanzierte TV-Programme aus auch in Europa.

 Uber Kabel empfangen viele Hunderttausende von Familien zusätzliche Fernsehprogramme – auch in

 Video-Recorder und Video-Filme erweitern das Fernsehangebot - auch

 Bildschirmtext hat Bundespostminister Schwarz-Schilling am 31. August das Startsignal gegeben. Videotext ist dabei, bundesweite

Verbreitung zu erreichen. Eine bierdeckelgroße, silberglänzende Scheibe, Compact Disk (CD) genannt, ist dabei, eine Revolution im HiFi-Bereich herbeizuführen.

 Verlagsriesen wie der Konzern Bertelsmann schicken sich an, in das Fernsehgeschäft einzusteigen. Das Unternehmen hat beim rheinlandpfälzischen Justizministerium einen Erlaubnisantrag gestellt, sich am Kabelpilotprojekt Ludwigshafen als Programmveranstalter zu beteiligen. Dabei denke das Gütersloher Unternehmen daran, Kooperationspartner in seine Pläne einzubeziehen.

Was tut sich da? Wie ist diese Medienszene so in Bewegung geraten? Wohin geht die Fahrt? Am Anfang war der Chip. Anders gesagt: Die rasant fortschreitende Technik, besonders aber die Mikroelektronik, hat diese Entwicklung erst möglich gemacht

Gerhard Naeher schreibt in seinem Buch "Stirbt das gedruckte Wort": "Das Vordringen von Mikroprozessoren, die millionenfach Daten speichem und mit logischer Intelligenz verarbeiten können, wird das tägliche Leben der Zukunft stärker prägen, als dies der technische Fortschritt in der Vergangenheit vermochte.'

Wann man die verschiedenen Bereiche der neuen Medien betrachtet, ergibt sich folgender Stand:

Satellitenfernsehen: Die "European Space Agency" (ESA) startete 1978 einen "Orbital Test Satellite" (OTS), um damit Telekommunikationsversuche durchzuführen. Als diese Tests abgeschlossen waren, gab die "Eutelsat", die Gemeinschaft aller Europäischen Postverwaltungen, der englischen Firma "Satellite Television" die Genehmigung für ein englischsprachiges kommerzielles Fernsehprogramm. Dieses Programm wird seit dem 26. April 1982 ausgestrahlt und kann mit Parabolantennen, die einen Durchmesser von 3 m haben, überall in Europa empfangen werden, soweit dies der jeweilige Gesetz-

Im Frühsommer 1984 wird ein sog. ECS-Satellite" (European Communications Satellite) betriebsfertig sein. Auf dessen neun Kanälen werden Deutsche, Engländer, Franzosen, Schweizer und Hollander auch kommerzielle Programme senden. Ein eigener deutscher Rundfunk-Satellit wird im Sommer 1985 betriebsfertig sein. Mit diesem Satelliten werden ARD und ZDF arbeiten, während die Programmveranstalter wahrscheinlich über einen Kanal des ECS-Satelliten ihre Programme ausstrahlen werden. Auf einen derartigen Kompromiß werden sich wahrscheinlich die Ministerpräsidenten der Länder im Oktober einigen.

Kabelfernsehen: Zum Jahreswechsel 1982/83 waren rund 350 000 Haushaltungen in der Bundesrepublik verkabelt. Die Bundespost investiert in diesem Jahr eine Milliarde Mark, um überall in der Bundesrepublik die Kabelnetze zu erweitern. In vier Pilotprojekten (Ludwigshafen, Berlin, München, Dortmund), die viele Millionen Mark kosten, soll getestet werden, wie der Bürger auf dieses neue Angebot reagiert. Nur in Ludwigshafen werden private Programmveran-

Video: Video-Recorder sind unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Ende 1982 verfügten rund 10 Prozent aller Haushalte in der Bundesrepublik über einen Video-Recorder. Der Umsatz mit Programm-Cassetten, der fast ausschließlich vom Verleihgeschäft getragen wird, lag Ende 1982 bei 450 Mill. DM. Bis 1985 wird voraussichtlich jeder dritte Haushalt einen Video-Recorder besitten. Die Bildplatte kann sich im Wittbewerb mit dem Video-Recorde kaum durchsetzen. Ihr Nachteil liegt vor allem darin, daß die Aufeichnung und das Löschen von Programmen

nicht möglich sind. Bildschirmtext: Bix enfinet für jedermann den Zugriff auf Datenbanken der verschiedensten irt, wobei das herkömmliche Fernselgerät zum Bildschirmtext-Terminal erweitert und das vorhandene Teleonnetz als Übertragungsweg eingestzt wird. Der Teilnehmer kann Bt. rund um die Uhr nutzen. Er kann attuelle Meldungen, Sportergebnisse, Verbraucherinformationen, Devisen- und Sortenkurse abrufen. Dei Fernsehzu-

schauer wird zum "Fernleser". Dieser kann aber auch über das Fernsehgerät einkaufen, sein Ban:konto führen, Rechnungen bezallen, Spiele spielen, Hotelreservierurgen vornehmen und schließlich mir jedem Teilnehmer indivuduelle Vlitteilungen austauschen, die nur Buchteile von Sekunden unterwegs sird.

Videotext: Videotext bietet, ähnlich wie Btx, Textinfornationen auf dem Bildschirm, Der Jachteil: Die Seiten benötigen eine gewisse Zeit, um auf dem Schirm aufzutauchen (Zugriffszeit). Sie sind bei Antennen störungen oft unleserlich, weil Videotext im Gegensatz zu Btx gesendet wird. Trotzdem verbreitet sich auch dieses Medium langsan, aber sicher. Vorteil: Noch ist es kostenlos, während bei Btx gewisse Telefongebühren anfallen.

Compact Disk: Ein nit Laserstrahl arbeitender Digita-Plattenspieler zaubert aus den kleinen bierdeckelgroßen Scheiben Klänge von bisher ungehörter Klarheit. Alle Fachleute sind sich so einig vie selten: Hier bahnt sich eine Revolution des HiFi-Bereichs an. Bis zu 70 000 Plattenspieler (Preis ca. DM 2000) und rund 200 000 Platten zum Preis von DM 35 bis DM 40 sollen in diesem Jahr in Deutschland verkauft werden. Branchenkenner sagen voraus, daß es in zehn Jahren keine herkömmlichen Schallplatten mehr sondern nur noch Compact Disks geben wird. Seite 9: Europäische Konzentration

"Höchste Zeit, daß Schmidt ein klares Wort spricht"

WELT-Interview mit der FDP-Generalsekretärin Adam-Schwaetzer zur Nachrüstungsdebatte

DW. Bonn Die FDP-Generalsekretärin Irmgard Adam-Schwaetzer hat den frü-Bundeskanzler Helmut Schmidt aufgefordert, sich jetzt öffentlich genauso zum NATO-Doopelbeschluß zu bekennen wie in seiner Zeit als Regierungschef. In einem WELT-Interview warf sie den Sozialdemokraten vor, sich in dieser Frage "mit einer Mischung aus Selbstverleugnung und Unredlichkeit" von ihrer bisherigen Sicherheitspolitik zu verabschieden. Die Fragen stellte Stefan Heydeck.

WELT: Im Herbst will sich der Bundestag erneut mit dem NATO-Doppelbeschluß befassen. Sehen Sie angesichts des Streits zwischen Regierung und Opposition noch die Möglichkeit zu einer Rückkehr auf die vor dem Bonner Bündniswechsel vom gesamten Parlament gemeinsam vertretene Linie?

Adam-Schwaetzer: Die Koalition hält an dem damals gemeinsam Beschlossenen eindeutig fest. Die SPD aber verabschiedet sich mehr und mehr von ihrer bisherigen Sicherheitspolitik. Beim Doppelbeschluß macht sie das mit einer Mischung aus Selbstverleugnung und Unredlich-keit. Mit der Bekämpfung einer von ihr selbst noch vor Jahresfrist verfochtenen Politik versucht sie sich bei den Grünen und Alternativen gerade auch mit Blick auf die Landtagswahlen anzubiedern. Das ist in meinen Augen das Verhalten einer alternden Diva, die jede Rolle anzuneh-

men bereit ist, wenn sie dadurch nur im Geschäft bleiben kann.

WELT: Aber nun gibt es ja unter anderem den ehemaligen Kanzler Helmut Schmidt, der wesentlich am Zustandekommen des NATO-Doppelbeschiusses mitgewirkt

hat... Adam-Schwaetzer: Es ist höchste Zeit, daß endlich gerade er ein klares Wort spricht und sich als Bundestagsabgeordneter der SPD öffentlich zu dem bekennt, was er als Kanzler vertreten hat. Aber derzeit ist es wohl



eher so, daß die Sozialdemokraten um ihn eine Mauer des Schweigens errichten. Es ist schon ein aufsehenerregender Vorgang, daß seine Genossen laut Presseberichten sogar versuchen, sein letztes, Monate zurückliegendes Eintreten vor der SPD-Fraktion für beide Teile des Doppelbeschlusses einfach totzu-

WELT: Halten Sie es nicht doch noch für möglich, daß sich bei ei-

ner Abstimmung im Bundestag SPD-Politiker an den von ihnen früher vertretenen Kurs erinnen? Adam-Schwaetzer: Erst einmal: Jetzt geben in der Sicherheitspolitik in der SPD die Lasontaines, Bahrs und Kloses den Ton an Unterstützung und Rückendeckung erhalter die dabei von ihrem Parteivorsitzenden Willy Brandt und von Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel, der vor dem linken Fhigel wohl schon kapituliert hat. Trotzdem: Ich hoffe noch, daß trotz dieses Drucks zumindest einige SPD-Abgeordnete zu ihren früheren Entscheidungen stehen und bei einem möglichen Scheitern der Genfer Verhandlungen die dann unumgängliche Nachrüstung mittragen werden.

for faire win uh

High Dip

が 温麗

jaon <sup>se te</sup>

122--

#12 " W

The Brown

经强 半

WELT: Wie aber wollen Sie eine denkbare Aufstellung neuer Raketen für die Bürger einsehbar machen? Das auch vor dem Hintergrund jüngster Umfrageergeb-

Adam-Schwaetzer: Vielleicht haben wir alle die starke Emotionalisierung dieser Frage nicht rechtzeitig genug erkannt und zu spät darauf reagiert. Wichtig ist jetzt, daß wir die Bürger sachlich und nüchtern darüber informieren und aufklären, was zum Erhalt der Sicherheit Europas und des Friedens unerläßlich ist. Auch wenn dies eine eher mittel- und langfristige Aufgabe ist, so sind aber nicht nur wir Politiker, sondern auch Medien, Kirchen und alle gesellschaftlichen

## In den Domänen der SPD sucht Wallmann die Entscheidung

Von D. GURATZSCH

Jier Wochen vor der Hessenwahl V ist die CDU unter ihrem neuen Landesvorsitzenden, dem Frankfurter Oberbürgermeister Walter Wallmann, mit Großkundgebungen in die "heiße Phase" des Wahlkampfes eingetreten. Alles ist anders an diesem Start als vor einem Jahr, als der Versuch von Alfred Dregger zum vierten Mal scheiterte, der SPD die Macht, die sie seit 1951 ununterbrochen innehat, zu entrei-

Wallmann hat seine Großkundgebungen mitten in die Domänen der SPD, in die industriellen Ballungsgebiete, gelegt – Dregger hatte noch die Auftaktkundgebung mit gewaltigem Publikumsandrang in Frankfurt, auf dem Römerberg, abgehalten. Damals wie heute mußten die Politiker gegen pfeifende, johlende, transparentschwingende Politrokkeranneden Abert mals allein in Frankfurt 17 Verletzte und vier Schwerverletzte bei Prügeleien gab, ist es bei den Kundgebungen dieses Jahr noch zu keinen Rüpeleien mit Verletzungsfolgen gekommen. Während damals die Wahlplakate der Parteien demoliert. überklebt und zertrümmert wurden, haben sie in diesem Jahr den Wahlkampf bis jetzt nahezu unbeschädigt überstanden - ein Novum in der Nachkriegsgeschichte seit 1968.

Aber es ist nicht auszuschließen, daß das veränderte Klima des Wahlkampfes auch ein Symptom mangelnden Interesses ist. Meinungsumfragen der SPD zum Trotz, die erfahrungsgemäß in Hessen die besten Ergebnisse bei hoher Wahlbeteiligung erzielt, scheint sich die Begeisterung des Publikums für den dritten Wahlkampf, den dieses Land innerhalb dieses Jahres erlebt, in Grenzen zu halten. Noch keine einzige Veranstaltung konnte

überfüllte Säle oder gar Marktplätze melden. Selbst bei den Rockfesten der Grünen unter dem suggestiven Titel "Der Löwe ist los" wollen sich die Hallen nicht recht fül-

Zugpferd der CDU beim Auftakt in Wetzlar sollte der Bundeskanzler sein. Aber der abschüssige Domplatz in der Lahnstadt, der an guten Tagen bis zu 10 000 Menschen fassen kann, sah an diesem sonnigen Montagabend nur knapp 3000. Waren das wirklich die Arbeiter der industriellen Ballungsregion", die Kohl und Wallmann hier ansprechen wollten?

Es ist das Konzept Walter Wallmanns, der vor Ort gehen und mit Argumenten um Vertrauen werben möchte. Zu diesem Konzept gehören "Gespräche mit der Jugend", wie sie Wallmann schon in Runkel bei Limburg geführt hat, Auftritte Industriezentren, wo sich die Wahl entscheiden wird; denn ohne Stimmen aus dem SPD-Reservoir kann die CDU die Wahl auch diesmal nicht gewinnen. Mit offenem Visier zu kämpfen, nichts zu versprechen, was nicht gehalten werden kann, sich den Bürgern zu stellen, sich von ihnen in die Pflicht nehmen zu lassen - das ist das immer wiederholte Angebot Wallmanns. In Frankfurt hat er damit Erfolg gehabt, ob es in der Provinz Anklang findet, muß sich erst noch erweisen

Dem Bundeskanzler, so scheint es in Wetzlar, ist dieses Konzept wie auf den Leib geschnitten. Braungebrannt, im hellgrauen Anzug, gelingt ihm mit Appellen an die gemeinsame Anstrengung, an die geistig-moralische Verantwortung, an das Verständnis für die Jugend ein fast volkstribunhafter Auftritt. Die "Turnschuhgeneration" sei eine ganz prima Generation", der "Schatz der Bundesrepublik" sei

der hohe Ausbildungsstand, seien aber auch Fleiß und Ideenreichtum ihrer Bürger, "rücken wir zusammen - wir schaffen das", solche Sätze sind den Leuten wie aus dem Herzen gesprochen: Als Kohl zum Schluß in das Pfeifkonzert der 200 Demonstranten hineinnuft: "Und so führen wir auch den Wahlkampf in Hessen - nicht, indem wir versuchen, andere niederzubrüllen, sondern indem wir versuchen, sie zu überzeugen", rührt das Publikum auch in den hintersten Ecken des Platzes die Hände 1717 Am Abend darauf, in Rüssels-

heim, sind die Demonstranten mit denselben Plakaten und denselben gelben und roten Trillerpfeisen erneut zur Stelle und begleiten die Reden von Walter Wallmann und Bundesfamilienminister Heiner Geißler mit ohrenbetäubendem Lärmen. Diesmal kommen auch per, orei 10maten ui Apfel geflogen, zerplatzen am Rand des Podiums und zwischen den Sitzreihen der Senioren. Und dennoch ist diese Veranstaltung auf dem Marktplatz fast eine Sensation. In diesem Zentrum der Startbahnbewegung hat schon lange kein Spitzenpolitiker mehr einen Auftritt unter freiem Himmel riskieren

Vor den 1000 Zuhörern stellt Walter Wallmann sofort die Maßstäbe seiner Politik klar: "Die SPD ist nicht unser Hauptgegner - unsere Feinde sind die Extremisten aller Schattierungen." Da übertönt der Beifall zum erstenmal laut und lange die Pfeifen und Sprechchöre. Heiner Geißler beschwört die christlichen Tugenden Nächstenliebe, Toleranz, Einsatzbereitschaft für den anderen und verurteilt die "faschistische Gesinnung" der Demonstranten. Als wollten sie ihm recht geben, grüßen sie mit dem

# Im Fall des MAD-Chefs Schmähling gibt es noch viele ungeklärte Fragen Minister entscheidet über Disziplinarverfahren / Hat der Admiral Unwahrheit gesagt?

MANFRED SCHELL, Bonn von denen das Bundesverteidigungs-Die Nachricht der WELT über die ministerium Kenntnis erlangt hat, eine Rolle spielen. Windisch, dem -

bevorstehende Ablösung des Chefs des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), Admiral Elmar Schmähling, hat bei den Angehörigen des Nachrichtendienstes und bei den anderen Sicherheitsbehörden beträchtliche Aufmerksamkeit gefunden. Das Bundesverteidigungsministerium, das seit mehreren Wochen informelle Ermittlungen gegen den 46jährigen Admiral führt, ist darum bemüht, keine Einzelheiten der gegen Schmähling erhobenen Vorwürfe nach außen dringen zu lassen.

Die Überprüfung der zum "Fall Schmähling" eingegangenen Informationen liegt in der Hand des stellvertretenden Generalinspekteurs, General Walter Windisch. Er hat, wie inzwischen bekanntgeworden ist. mehrere Gespräche mit Admiral Schmähling geführt. Dabei soll es in erster Linie um Beziehungen des Admirals zu einer Mitarbeiterin an der Schule für das Nachrichtenwesen der Bundeswehr in Bad Ems gegangen sein. Dabei sollen auch Notizen, die darüber angefertigt worden sind und

neben einem Schulkommandeur diese Schule in Bad Ems unterstellt ist, hat dem Admiral deshalb Vorhaltungen gemacht. Dabei habe Schmähling Angaben und Rechtfertigungen unterbreitet, die bei näherer Nachprüfung General Windisch Gewißheit gegeben hätten, sie seien nicht wahrheitsgemäß gewesen. In einem zweiten Gespräch habe

General Windisch dies auch dem MAD-Chef gesagt. In anderen Fällen die ebenfälls überprüft werden, soll es um Alkoholmißbrauch gehen. Um im Interesse des MAD und der Bundeswehr diese Vorgänge möglichst nicht in die breite Öffentlichkeit gelangen zu lassen, wurde mit Admiral Schmähling vereinbart, daß er seinen Jahresurlaub antritt. Er selbst meldete sich allerdings krank. In einem kurzen Fernschreiben vom 17. August, das an alle MAD-Kommandeure gegangen ist, heißt es lediglich: "Bin erkrankt. Voraussichtliche Wiederaufnahme des Dienstes Anfang September."

Dazu wird es, wie es aussieht, allerdings nicht kommen. Die Entscheidung liegt bei Bundesverteidigungsminister Manfred Worner, der heute aus dem Urlaub nach Bonn zurück-Zu diesen Entscheidungen gehört

auch, ob gegen Admiral Schmähling ein Disziplinarverfahren mit der möglichen Folge eines truppendienstgerichtlichen Verfahrens eingeleitet wird. Da der Admiral erst 46 Jahre alt ist, wird nicht an eine vorzeitige Pensionierung gedacht. Admiral Schmäbling war durch die starke Fürsprache von SPD-Politikern im Februar 1982 mit der Leitung des MAD beauftragt worden. Für seine Nachfolge an der MAD-Spitze gibt es mehrere Namen. Ob sich Minister Wörner dabei für einen Offizier des MAD oder einen Außenstehenden entscheidet, ist ungewiß. Allerdings, das zeigen die Erfahrungen, war die Auswahl von außenstehenden Offizieren - Schmähling und den früheren MAD-Chef Scherer kann man dazuzählen - nicht die richtige Ent-

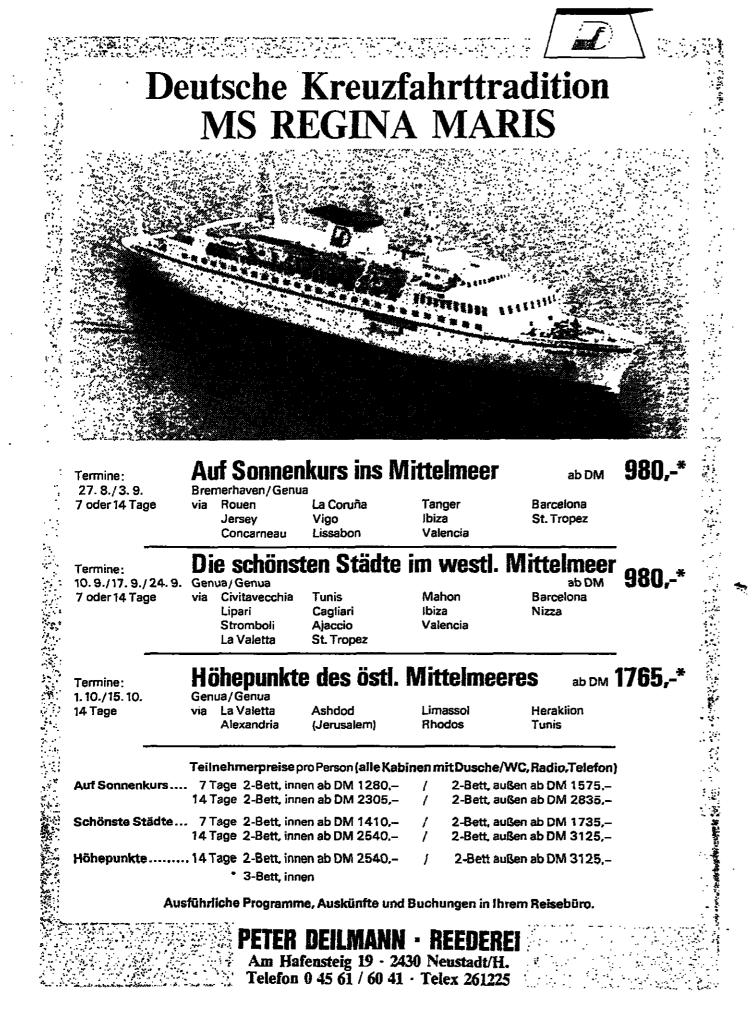



## Kohl für faire Diskussion über Albrecht-Thesen

dpa, Bonn Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Helmut Kohl, hat an die Union appelliert, die Diskussion über das Thesen-Papier des niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht zur Wirtschaftspolitik fair und in wechselseitigem persönlichen Respekt zu führen. Kohl: Albrechts Thesen enthielten sowohl Vorschlä-அ. denen er zustimme, als auch solche, die er ablehne. Abgelehnt würden von ihm beispielsweise Alhrechts Ausführungen zur geltenden Mitbestimmungsregelung. "Die Mitbestimmung wird nicht angetastet", sagte Kohl, der im übrigen auf die wirtschafts- und sozialpolitischen Leitlinien des CDU-Grundsatzprogramms und die Aussagen seiner Regierungserklärung zur Wirtschaftspolitik verwies.

Albrechts Thesen hatten innerhalb der Union gegensätzliche Äußerungen ausgelöst. Die von Bundesarbeitsminister Norbert Blüm geführten Sozialausschüsse lehnten die Vorschläge ab, während die CSU und auch die FDP sie als Schritt in die richtige Richtung bewerteten.

Albrecht plädiert unter anderem für eine Senkung der Unternehmensbesteuerung um 20 Prozent und hält zum Ausgleich eine Mehrwertsteuererhöhung für denkbar. Er vertritt die Ansicht, die bisher eingeleiteten Maßnahmen allein reichten nicht aus, einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung herbeizuführen und die Arbeitslosigkeit abzubauen.

Kohl machte in seiner Stellungnahme klar, daß Albrecht die Thesen auf seine Bitte hin als Lagebeurteilung in einem Diskussionspapier für das CDU-Präsidium vorgelegt habe. Für eine große Volkspartei sei es wichtig, auch schwierige Themen offen und sachlich diskutieren zu können, erklärte der Bundeskanzler.

#### Polnischer Diplomat bittet um Asyl JGG. Kopenhagen

Der erste Sekretär der polnischen Botschaft in Kopenhagen, Zygmunt Idczakowski, hat gemeinsam mit seiner Frau, seiner Tochter und Ehemann sowie deren Kind die danischen Behörden um politisches Asyl gebeten. Wie polnische Kreise aus Dänemark berichteten, wurden alle fünf Polen sofort unter Polizeischutz gestellt, bis das dänische Justizministerium eine Entscheidung treffen

### Moskau: Hungerstreik für Abrüstung

Der erste auf Grund seines Engagements für die nukleare Abrüstung verurteilte Sowjetbürger, Alexander Schatrawka, ist aus Protest gegen das Verbot, Briefe zu schreiben, in den Hungerstreik getreten. Die Ehefrau Schatrawkas, der wegen "antisowjetischer Tätigkeit" zu drei Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden war, teilte in Moskau mit, sein Hungerstreik habe am 19. August begonnen und werde bis zum 7. September dauern. An diesem Tage sollen in Madrid die Außenminister der Signatarstaaten der KSZE-Schlußakte zur Abschlußsitzung der Folgekonferenz zusammenkommen.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional maining offices. Postmaster: Sand address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs N.J. 07632

Die Naturkatastrophe zeigte die Grenzen der Autonomie

Langsam arbeitet sich das Baskenland aus dem Schlamm der Überschwemmungskatastrophe des vergangenen Wochenendes, die 40 Menschenleben gekostet hat. Es wird noch bis Mitte September dauern. bevor sich der volle Umfang der Schäden ermessen läßt, die Madrid zwangen, das Gebiet zu einer Desaster-Zone zu erklären, womit automatisch eine finanzielle Hilfsaktion der Zentralregierung verbunden ist. Das ware an sich nichts Ungewöhnliches, denn Spanien wird mit einiger Regelmäßigkeit von solchen entfesselten Naturereignissen heimgesucht. Noch vor weniger als einem Jahr wurde die Levanteküste von einer ähnlichen Katastrophe betroffen, die sich fortgesetzt wiederholen, weil es dem Land an einer Regulierung seines hydraulischen Systems fehlt.

Doch die Überschwemmung der Altstadt von Bilbao, die von dem Unglück am härtesten betroffen wurde, wirft neben den Problemen der Vorbeugung und Infrastruktur auch Fragen auf, die das gespannte Verhältnis der Basken zur spanischen Regierung unmittelbar berühren.

Dieses Verhältnis ist nicht viel besser geworden, seit Madrid ihnen die Autonomie gewährte und der baskischen Identität Zugeständnisse machte, die weit über das hinausgehen, was der Selbständigkeit anderer spanischer Regionen, mit Ausnahme

Kataloniens, zugestanden wurde. Eigentlich müßten die Fluten von Bilbao den überhitzten Nationalismus der Basken zur Besinnung gebracht haben. Es waren die Hubschrauber der von den ETA-Terroristen verfolgten Guardia Civil, die der Bevölkerung zu Hilfe kamen und die Opfer der Überschwemmung von

HEINZ BARTH, Bonn den Dächern ihrer Häuser holten. Es waren auch die Lastauto-Kolonnen und die Tankwagen des spanischen Heeres, die Lebensmittel und Wasser heranbrachten.

> König Juan Carlos, der bei seinem ersten offiziellen Besuch der Region von den radikalen Separatisten des Basken-Parlaments wie ein fremdes Staatsoberhaupt behandelt worden war, besuchte die Desaster-Zone ebenso wie Ministerpräsident Felipe Gonzales - eine nicht mißzuverstehende Geste der Verbundenheit mit Spaniens widerspenstigster Provinz. Ein Hinweis auch für die Basken, daß sie sich mit ihrem Streben nach Unabhängigkeit und ihrem oft herausfordernden Auftreten gegen die Zentralgewalt vielleicht doch übernommen haben. Für Carlos Garaikoetzea, den überaus selbstbewußt auftretenden "Lendakari" (Präsidenten) der Basken-Regierung, war bisher nichts genug, was Madrid an Autonomie konzediert hatte. Die Autonomie, so behauptet er, sei auf halbem Weg stehengeblieben. Was er von der Monarchie verlangt, ist nicht mehr und nicht weniger als die Aufteilung Spaniens in einen Staatenbund, der den Basken mehr Selbständigkeit einräumt als der Mehrzahl der anderen Autonomien, die nicht die gleichen nationalen Besonderheiten auf-

Doch wenn es ernst wird, wie bei dem Desaster von Bilbao, zeigt sich jedesmal, daß es ohne die zentrale Autorität eben doch nicht geht. Die baskische Industrie könnte ohne das übrige Spanien, das ihr natürliches Absatzgebiet ist, in der jetzigen Wirtschaftkrise nicht überleben - nicht zu reden von den Problemen, die der spanische Beitritt zur EG schaffen

## Auch die Basken kommen Frankreichs Kommunisten dringen Salvador: Neuer ohne Madrid nicht aus in Verwaltung und Wirtschaft vor der Guerrilla in Verwaltung und Wirtschaft vor

Der Kampf um Schlüsselpositionen / Regierung Mitterrand "Geisel der KPF"?

H WEISSENBERGER, Paris Das Enge der traditionellen Ferienpause fäll in diesem Jahr zusammen mit einer neuen kommunistischen Offensive die von der Verwaltung und den verstaatlichten Betrieben übergreift auf die Privatwirtschaft. Stoßkeil abei ist die kommunistische Gewirkschaft CGT, trotz rapiden Mitgliderschwunds in den letzten zwei Jhren mit etwa 1,5 Millionen Mitgledern immer noch die stärkste der französischen Gewerk-

schaften. Der an alen Fronten geführte kommunistisch Vorstoß veranlaßte den Chef der Ingestelltengewerkschaft CGC (Consdération Générale des Cadres), Paul Marchelli, in einem Interview mitder Tageszeitung "Le Figaro" zu dim Alarmruf: "Zur Zeit regieren weler die Regierung noch Staatspräsient Mitterrand Frankreich, sonden die Kommunistische Partei und de CGT.

In der Tatist die Anwesenheit von vier kommunistischen Ministern im Kabinett die Achillesferse des Regimes von Prisident Mitterrand, dem die gaullistische Opposition vorwirft, zur "Geisel" der KPF geworden zu

Dies wurde deutlich klar bei den Kommunalwalen im Frühjahr, bei denen sich de Sozialisten gezwungen sahen, fas überall "Einheitskandidaten" zusammen mit der KPF aufzustellen, um angesichts der wachsenden Opposition gegen die linke Koalition zu reten, was zu retten war.

Der gaullstische Parteichef Jacques Chira und andere Oppositionsführer haben in letzter Zeit mehrfach die Entfernung der kommunistischen Minister aus der Regierung gefordert. Sie weisen darauf hin, daß die kommunistischen Kabinettsmitglieder eine "Belastung" für die Glaubwürdigkeit der Regierung im Ausland seien: Sowohl hinsichtlich Polens wie Afghanistans wie in der Frage der Euroraketen wie der Haltung gegenüber der NATO oder auch des Eingreifens in Tschad und der Austerity-Politik stehen die Kommunisten in offener Opposition zu Mitterrand und seinem sozialistischen Ministerpräsidenten Pierre Mauroy.

Daß trotz aller Meinungsverschiedenheiten die KPF die Regierungskoalition nicht aufkündigt, erläuterte der KP-Minister Anicet le Pors vielsagend: "Die KP ist eine Partei, die ihre eigene Meinungsbildung und die Zugehörigkeit zu der Koalition auf dialektische Weise in Übereinklang

Dieser dialektische Kunstgriff sieht in der Praxis so aus: Unter dem kommunistischen Transportminister Charles Fiterman wurde staatlichen Betrieben wie Air France, der Eisenbahn, dem Kohlebergbau und den Verkehrsbetrieben des Pariser Großraums zur Auflage gemacht, soundsoviel Personal neu einzustellen. Man braucht nicht dreimal zu raten, welches Parteibuch die von Amts wegen angeheuerten Kameraden haben.

Der "starke Gewerkschaftsarm der KPF\*, die CGT, weitet die Wühlarbeit in diesem Herbst noch aus. Im Zuge des neu in Kraft tretenden Gesetzes "zur Demokratisierung des öffentlichen Sektors" kommen Gewerkschaftsvertreter in die Verwaltungsräte der öffentlichen Betriebe. und im Rahmen der neuen Arbeitsgesetzgebung des sozialistischen Arbeitministers Jean Auroux, den viele den "fünften kommunistischen Minister im Kabinett Mauroy" nennen, bekommen die Gewerkschaften weitgehende Befugnisse in Privatbetrie-

Selbstverständlich profitiert davon in erster Linie die CGT. Sie marschiert in diesen neuen Kampf um Schlüsselpositionen in der Wirtschaft mit populären Schlagworten wie "Wiedereroberung des einheimi-schen Marktes" und "Kampf zur Verteidigung der Arbeitsplätze". Die staatliche Autofirma Renault bekam die neue Taktik bereits zu spüren: Die CGT ritt eine scharfe Attacke gegen die Direktion, die in den USA investieren wollte. "Verrat am sozialistischen Experiment in Frankreich", tönte die CGT.

Nur noch französisch soll demnächst auch das Papier sein. Die CGT bestätigte jetzt, daß sie in einer "Aktionswoche" vom 19. bis 23. September nur Zeitungen drucken lassen wird, die auf französischem Papier gedruckt werden.

Die CGT demonstrierte auch vor dem Industrieministerium des Sozialisten Laurent Fabius, weil dieser die Genehmigung zum Verkauf der Zeitungspapierfabrik Chapelle-Darblay an einen holländischen Konzern genehmigte. Der Automobilfirma Peugeot-Citroën-Talbot will die CGT vorschreiben, den berühmten "Deux Chevaux" weiter in Poissy bei Paris zu bauen, statt die Produktion in das kostengünstigere Spanien zu verle-

Am verblüfftesten jedoch war wohl der erst vor einem Jahr neu ernannte Chefredakteur der der sozialistischkommunistischen Regierung nahestehenden Tageszeitung "Le Monde", André Laurens, als er in seiner eigenen Zeitung ein ihm bis dahin unbekanntes Kommuniqué der CGT las, in der eine neue Chefredaktion gefor-

AFP, San José/Bogotà Als "großen Erfolg" haben Vertreter der salvadorianischen Demokratisch-Revolutionären Front (FDR) ihre zweite Begegnung mit dem US-Sonderbotschafter für Mittelamerika. Richard Stone, bezeichnet. Das Treffen in der costaricanischen Hauptstadt San José zwischen Stone und Vertretern der salvadorianischen Guerrilla war auf Vermittlung des Staatspräsidenten von Costa Rica, Louis Alberto Monge, zustande gekommen. Monge bezeichnete das Klima der Gespräche als "offen" und "gegenseitiger Achtung"

Während sich Stone, der von drei amerikanischen Beratern begleitet wurde, nach dem Gespräch kommentarlos zurückzog, betonten die beiden FDR-Führer Guillermo Ungo und Ruben Zamora, daß eine Verhandlungslösung des Konflikts in El Salvador am vernünftigsten wäre. Zamora erklärte, die USA hielten den Schlüssel zu einer politischen Lösung in ihren Händen. Die Guerrilla hoffe, daß die direkten Kontakte mit der amerikanischen Regierung eine wirkliche und nicht nur taktische Änderung" bedeuteten.

### Werner Titzrath gestorben

Werner Titzrath, Chefredakteur der Zeitung "Hamburger Abendblatt", ist nach längerer schwerer Krankheit im 56. Lebensjahr gestorben.

Werner Titzrath, geboren in Essen, gehörte dem Verlagshaus Axel Springer seit 30 Jahren an und leitete die Redaktion des "Hamburger Abendblatts" seit dem 1. August 1969. Seine journalistischen Sporen verdiente sich Titzrath nach Ausbildung und dreijähriger Tätigkeit bei der Industrie- und Handelskammer in Essen, in der Redaktion der Kölner Zeitung "Die Welt von morgen". Als Korrespondent ging er 1952 nach Bonn, wo er für das "Hamburger Abendblatt" und andere bedeutende Zeitungen arbeitete. 1958 wurde er Leiter des Bonner Büros des "Hamburger Abendblatts". Er wechselte am 1-



September 1963 zur "Bild"-Zeitung nach Hamburg, wo er zum stellvertretenden Chefredakteur berufen wur-Von Fehruar 1986 1968 leitete er das Ressort Innenpolitik der WELT bis zur Berufung zum stellvertretenden Chefredakteur des "Hamburger Abendblatts" im Jahre 1969. Wenige Monate später wurde er Chefredakteur.

Werner Titzrath, erfahrener und besonnener Journalist, hat die vom Verleger Axel Springer begründete Konzeption des "Hamburger Abendblatts", eine der erfolgreichsten Tageszeitungen der Bundesrepublik, weiterentwickelt. Sein Ziel war es, in klarer Erkenntnis heraufziehender Gefahren, Hamburgs größte Tageszeitung gegen die Konkurrenz der elektronischen Medien zu sichern – insbesondere durch eine umfassende Berichterstattung im lokalen und regionalen Bereich.

## Funk-Ideen aus Moskau

Tass und Sowjetradio richten sich in der Karibik ein

HERMANN JACER, Worms In den Funkhäusern der sonnenüberstrahlten Karibik herrscht Empörung über die eigene Rundfunk-Union, die "Caribbean Broadcasting Union" (CBU). Was war geschehen? Mit Datum vom 21. März 1983 erhielten die dieser Rundfunk-Union angeschlossenen Sender - sozusagen auf dem Amtswege – ein Schreiben des Sekretariats der "CBU" mit Sitz in Bridgetown (Barbados), in dem die Bitte ausgesprochen wurde, aus dem beiliegenden Dokument doch das eine oder andere in die eigenen Programme einfließen zu lassen-

"Dokument trägt die Überschrift "Sowjetische Radioprogramme für Kinder ..! Das so weitergereichte "Dokument" stammt aus der "Küche" der Rundfunk-Organisation der Ostblockstaaten, der "OIRT", mit Sitz in Prag... Es empfiehlt den Sendern der Karibik. "die jungen Bürger zu überzeugten Patrioten und Internationalisten

zu erziehen".

Der Manager des größten kommerziellen Senders der freien Welt in der Karibik, "Radio Antilles" (Montserrat), K. Knaack, kommentierte der WELT gegenüber die Aktion seiner Rundfunkunion so: ... unsere eigene Rundfunk-Organisation fordert uns auf, die Ideen des Sowjetradios in unsere eigenen Programme einflie-

Doch auch auf anderen Wegen drängt Moskau in die Karibik: Tass richtet zur Zeit ein Büro in Grenada ein, der marxistischen Karibik-Insel. Allgemein wird in der Inselwelt erwartet, daß Tass schon bald einen englischen Dienst zu Dumping-Preisen anbieten wird, den viele kleine Radiostationen in der Karibik, schon aus Kostengründen, abonnieren dürften.

Es gibt zwar eine eigene Nachrichtenagentur in der Karibik, die "CA-NA", doch ist deren Dienst (der als gut und ausgeglichen gilt) den kleineren Sendern zu teuer. Für Moskau rechtfertigt das politische Interesse den Dumping-Preis.

Ein Lichtblick: Über die Unesco finanziert die Bundesrepublik mit 600 000 Dollar ein Vorhaben, das Tass und Sowjetradio das Geschäft verderben könnte. Denn mit diesen Mitteln baut "CANA" einen "Summary-Dienst" auf, der kostengünstig per Luftpost oder Kurier bezogen werden kann. Dazu erhält die "CANA" ein eigenes Gebäude mit Studio in Barbados. Für 1984 ist zusätzlich ein "Voice-cast-Dienst" für Radiostationen in der Karibik geplant.

Kommentar aus der Karibik zu diesen Bonner Geldern via Unesco: ". . . ein sinnvoller Beitrag für eine gut funktionierende Dritte-Welt-Nachrichtenagentur".

## Australien stärkt seine Verteidigung

Bündnis mit den USA bekräftigt / Labor-Premier vermeidet sozialistischen Kurs

MANFRED NEUBER, Bonn Die neue australische Regierung unter dem Labor-Premier Robert Hawke hat mit dem ersten Budget sechs Monate nach ihrem Amtsantritt viele Befürchturgen über eine sozialistische Wende auf dem fünften Kon tinent zerstreut Schatzkanzler Pau Keating findet weithin Zustimmuns zu seiner Vorlage.

Bier und Benzin werden teurer ir. Australien, und auch die Steuern auf andere Verbrauchsgüter steigen. Canberra verzichtet aber auf höhere Einkommensteuern sowie die Einführung einer Erbschaftssteuer. Dant Keating ein Rekorddefiz von 8.36 Milliarden australischer Dollar im nenen Haushaltsjahr in Kauf.

Die Labor-Regierung will mehr Geld für die Verteidigung, die Auslandshilfe und die soziale Sicherheit im eigenen Lande ausgeben. Auch die Mittel für Bildung und Gesundheit wurden aufgestockt. Durch ein großes öffentliches Bauprogramm soll die Arbeitslosigkeit, wie vor der Wahl versprochen, reduziert werden.

Premier Hawke zieht sich mit seiner gemäßigten Wirtschaftspolitik zunehmend den Zorn seiner linken Parteifreunde zu. Auch in der Außenpolitik hat er als pragmatischer Regierungschef die in Labor-Manifesten vorgezeichnete Linie verlassen. Dafür wächst bei vielen, die Hawke skeptisch gegenüberstanden, das Vertrauen in diesen Premier.

Der ehemalige Gewerkschaftschef sieht es als seine wichtigste Aufgabe an, "den zügellosen Egoismus und die Zwietracht" in der australischen Gesellschaft einzudämmen. Er plädiert für mehr Gemeinsamkeit aller Schichten und die Förderung des Gemeinwohles. Seinen ersten Erfolg erreichte er im

April kurz nach dem Regierungsantritt mit der Vereinbarung zwischen Unternehmern und Gewerkschaften über eine weitere Lohnpause. Bis 1986 will er eine halbe Million Ariatze schaiten und die iantiich Wachstumsrate auf fünf Prozent brin-Auf einer Weltreise bemühte sich

Hawke mit großem Geschick darum, die Sorgen des Auslandskapitals und befreundeter Regierungen über mögliche sozialistische Experimente zu beseitigen. Königin Elizabeth II. ist Hawke wohl gesonnen, obwohl die australische Labor-Partei die Republik will. Und US-Präsident Ronald Reagan meinte über Hawke: "Wir haben vieles gemeinsam."

Nach seinem USA-Besuch sagte der Premier: "Wir sind ein fester Bestandteil des amerikanischen Bündnissystems." Er verteidigt die US-Militäreinrichtungen in Australien und setzt sich für eine Stärkung des Anzus-Paktes (mit Neuseeland und

den USA) sowie der Südostasiatischen Gemeinschaft (Asean) ein.

Man braucht nur auf Afghanistan zu blicken und sich vor Augen zu führen, was in Polen geschieht", bemerkte Hawke zur sowjetischen Bedrohung. "Man verfolgt den Ausbau ihres Militärpotentials in Vietnam und sieht ihre Waffenlieferungen nach Mittelamerika. Das sind unbestreitbare Tatsachen\_"

Australien und die USA unterhalten gemeinsame Radar- und Nachrichten-Anlagen auf dem fünften Kontinent. Hawkes eigene Partei befürchtet, sie könnten im Ernstfall eilag auf ci zu der Premier: "Die Abschreckungsfähigkeit der USA, zu der diese Anlagen beitragen, überwiegt nach unserem Urteil die möglichen Risiken."

Eine pragmatische Haltung nimmt Hawke auch gegenüber Indonesien ein. Weil der Nachbarstaat Osttimor annektiert hat, fordern Labor-Linke die Einstellung der Militärhilfe für Jakarta. Der Premier widerspricht nur ohne eine Trübung des Verhältnisses zu Indonesien könne Australien humanitäre Hilfe für Osttimor

Ebenso widersteht Hawke dem Druck aus der eigenen Partei, den Uran-Abbau einzustellen. Er drohte Frankreich allerdings mit einer Liefersperre, falls Paris die nuklearen Versuche im Pazifik nicht beendet.

# Mit Blaupunkt startet eine neue Ära. Heute 13.00 Uhr.



1877. Als 2. Staat der Erde gründet Deutschland eine Telefon-Gesellschaft.

THE UNIVERSITY OF JORDAN 

1983. Als 1. Staat der Welt hat Deutschland überregional CEPT-Bildschirmtext. Mit Decodern von Blaupunkt.

Heute, 13.00 Uhr, startet Bundespostminister Dr. Schwarz-Schilling in Berlin den CEPT-Bildschirmtext für Deutschland. Einen entscheidenden Beitrag dafür lieferte Blaupunkt: Die Blaupunkt CEPT-Decoder C 1. Heute, 13.30 Uhr, startet der Generaldirektor der Schweizer Bundespost, Trachsel, die öffentliche CEPT-Bildschirmtext-Standortbestimmung in Basel. Mit Blaupunkt CEPT-Decoder C L

Blaupunkt ist beim Bildschirmtext von Anlang an dabei und hat mit der Entwicklung von Geräten und Anwendungsmöglichkeiten Btx in die Praxis umgesetzt. Technik. Hand in Hand mit Bedienungsfreundlichkeit und Zuverlässigkeit.

Blaupunkt und Btx.

1978 fing es an. Mit dem ersten Blaupunkt Btx-Empfänger. 1980 ist Blaupunkt maßgeblicher Partner für die Feldversuche in Düsseldorf und Berlin. Zunächst bei den Bix-Teilnehmergeräten, anschließend auch für Anbieter mit den rechnerunterstützten Editiersystemen Bix II/III. 1982 wird der erste Auftrag für CEPT-Decoder von der Deutschen Bundespost an Blaupunkt vergeben.

ogykusony rytore pages i postero ter te pese postero 1. Majesto 1. Majesto 1. Lighter adaleste e e e e e e e e

Der Blaupunkt CEPT-Decoder.

1982 beschließen die europäischen Post- und Fernmeldeverwaltungen die Richtlinien des internationalen CEPT-Standards für Bildschirmtext. Dafür brauchen sie eine gegenüber dem früheren Standard veränderte, neue Technik.

Mehr Zeichen, Sonderzeichen, Grafikelemente und Farbkombinationen als bis dato möglich. Also einen neuen Decoder. 1982 erfolgte die erste Lieferung der Blaupunkt Decoder an die Deutsche Bundespost, CEPT kann starten.

Blaupunkt. Einer der führenden Anbieter in der Kommunikationstechnik rund um den Bildschirm.

Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir Ihnen gern. Blaupunkt-Werke GmbH. Abt. PTE 2 Robert-Bosch-Str. 200, 3200 Hildesheim Telex: 927 151-50, Btx: \*3964#

Blaupunkt: Zukunft eingebaut.



**BOSCH** Gruppe

## "Die Polen schätzen ihre Situation sehr viel realistischer ein als der Westen"

Erkenntnisse einer Polen-Reise / WELT-Gespräch mit dem österreichischen ÖVP-Politiker Erhard Busek

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien Welche Zukunft hat Polen? Welche Möglichkeiten gibt es für eine Lösung der polnischen Krise? Diese Fragen haben einen der führenden christlich-demokratischen Politiker Österreichs, den Wiener Vize-Bürgermeister und ÖVP-Landesvorsitzenden Erhard Busek, auf eine Reise nach Warschau und Danzig geführt. Busek ist ein eigenwilliger politischer Kopf, ein Mann, der weit über kommunal- oder innenpolitische Dimensionen hinaus denkt. In ihm steckt sicher auch ein Stück Wiener und österreichische Fähigkeit, mit den Nachbarn im Osten umzugehen und zu erkennen, was dort hinter den Fassaden vor sich geht.

So ist es nicht verwunderlich, daß Busek getan hat, wozu mancher andere westliche Polen-Reisende der jüngsten Zeit sich nicht entschließen konnte: Der österreichische christliche Demokrat sprach nicht nur mit Vertretern des Jaruzelski-Regimes, sondern besuchte auch den Arbeiterführer Lech Walesa.

In einem Gespräch mit der WELT berichtet Busek, Walesa sei eine "charismatische, kompakte Persönlichkeit". Busek hat offenbar nicht den Eindruck, daß Walesa "ausgespielt" habe, wie manchmal im Westen vermutet wird. Der "Solidaritäts"-Vorsitzende sei vielmehr von seiner Rolle und von der Aufgabe, die er zu erfüllen habe, "völlig überzeugt". Busek: "Walesa steuert nicht irgendein kurzfristiges Ziel an, sondern will in einer langfristigen Auseinandersetzung eine bessere wirtschaftliche Situation und mehr persönliche Freiheit für polnische Menschen erreichen. Er betrachtet seine Person eigentlich als ein Zeichen oder Symbol des Widerstandes, ferner als Argernis für die Regierung, um darauf aufmerksam zu machen, daß die Probleme nicht gelöst sind."

#### Walesa – eine Symbolfigur

Walesa wolle überdies mit seinem Verhalten den Menschen in seinem Lande Hoffnung geben. "Stark an ihm ist die ausgeprägte ethische Uberzeugung", berichtet Busek. Diese sei gar nicht von außen in ihn eingepflanzt worden, sie stecke vielmehr in dem Mann selber. Walesa könne diese Überzeugung "mit den naturlichen Worten eines Arbeiters"

formulieren. Schon durch den Druck. dem er ständig ausgesetzt sei, und durch die Art, wie er sich dabei dennoch seine innere Freiheit erhalte, sei Walesa für viele Polen zu einer Symbolfigur geworden.

Über eine Möglichkeit, daß die Gewerkschaft "Solidarität" kurzfristig wieder zugelassen werde, oder daß sich in Polen in nächster Zeit etwas ändern könne, mache sich der Arbeiterführer keine Illusionen. Nur bei sehr großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Regimes sieht Walesa eine Chance, daß die Machthaber ihn als Gesprächspartner akzeptieren. Dennoch sei Walesa der Ansicht. "daß es weitergehen muß" und daß er dafür zu sorgen habe, "daß es weitergeht".

Walesa sei, so berichtet Busek ferner, aufgrund der geopolitischen Situation Polens der Meinung, daß es für sein Land keine Chance gebe. außerhalb des Warschauer Pakts zu stehen. Er sehe aber zugleich die Notwendigkeit wirtschaftlicher Reformen - nicht in Richtung Marktwirtschaft, sondern im Blick auf die Wirtschaftsstruktur Polens und der anderen Ostblockländer, die er in hohem Maße für veraltet halte.

Auf die Frage, was denn die Vertreter des Jaruzelski-Regimes, mit denen Busek in Warschau gesprochen hat, zum Thema Walesa zu sagen hat-ten, antwortet der ÖVP-Politiker: "Spätestens im dritten Satz betonen sie, daß Walesa eine Privatperson ist - um dann ausführlich zu erklären, welche Irrtümer diese Privatperson begeht und welch falschen Eindruck der Westen von dieser Privatperson hat, so daß man am Schluß genau weiß: Lech Walesa ist alles andere als eine Privatperson." Außerdem berichteten der Regierungsrundfunk und das staatliche Fernsehen andauernd, was Walesa mache und sage, um dann seinen Erklärungen entgegenzutreten.

Busek glaubt, daß die Entwicklung in Polen anders verlaufen wird als in Ungarn unter Kadar nach 1956 oder auch als in der Tschechoslowakei unter Husak nach 1968. Die Polen würden für ihre eigene Situation eine eigene Lösung finden – nur wüßten nicht einmal die Polen selber, wie diese Lösung aussehen wird.

"Wir im Westen gehen mit falschen Kategorien an die polnische Situation heran", resumiert Busek. "Ein Land wie Polen, das in der Geschichte so viel durchgemacht hat, das Teilungen überlebte - ein solches Land hat seine eigene alogische Art, sich selbst zu erhalten und seine eigene Perspektive zu gewinnen. Diese Perspektive liegt in der nationalen Identität, ferner im geistigen Leben, das ungemein stark mit dem Westen verbunden ist. Die Polen begreifen sich als ein westliches Land, daß durch die, wie sie sagen, "unglücklichen Beschlüsse von Jalta" in den Osten geraten ist.

Der Westen müsse sich zunächst darüber im klaren sein, daß das Kriegsrecht in Polen nicht aufgehört habe, sondern daß die neuen Gesetze - so Busek - "die Fortsetzung des Kriegszustandes mit anderen rechtlichen Mitteln darstellen". Busek verweist im Gespräch darauf, daß es keine wirkliche Amnestie gegeben habe, daß viele Menschen noch in den Gefängnissen auf ihren Prozeß warten, daß in Polen auch kein gesellschaftlicher Pluralismus existiere. Wörtlich: "Die Auflösung des Schriftstellerverbandes und die Anderung des PEN-Club-Vorstandes signalisieren sehr deutlich, welcher lethoden man sich de bedient."

#### Mit den Menschen reden

Busek ist der Meinung, daß der Westen sich von seiner eigenen, westlichen Logik "verabschieden" müsse. wenn er den Zustand in Polen richtig beurteilen wolle: "Wir im Westen leben auf die Ereignisse zu - aber die Polen leben von ihrer jetzigen Situation weg. Alles, was sie von der jetzigen Situation wegbringt, ist für sie besser als der gegenwärtige Zustand. Da ist die Frage des Zieles nicht so

"Der Westen", so fährt Busek fort, träumt davon, da die Polen für ihn besorgen sollen, was er eigentlich selber tun müßte: Nämlich daß die Polen sich in einem Sprung der Qualität plötzlich in Freiheit befinden, daß die Polen aus dem Warschauer Pakt austreten oder ihre Regierung erschie-Ben. Das aber findet nicht statt, weil die Polen ihre Situation viel realistischer einschätzen als der Westen. Trotzdem haben die Polen mehr Hoffnung. Sie resignieren nicht so rasch wie der Westen."

Der Westen solle nach Buseks Meinung über Polen "eine Art Friedenspolitik" betreiben: Friedenspolitik

"nicht so sehr auf der Ebene der Regierungen, sondern au der Ebene des Privaten und Versöhnlichen". Busek formuliert das so: "Ich bin dafür, nach Polen zu fahren und dort zu reden - ein bißchen mit der Regierung und viel mit den Menschen, die zu solchen Gesprächen äußerst bereit und geradezu dankbar sind, wenn man diese Kontakte hält. Friedliche Friedensmärsche nach Polen sind viel sinnvoller als Temonstrationen hier im Westen."

Die katholische Kirche Polens ist, wie Busek sagt, "die poinische Identität". Sie bilde eine Art Ersatz-Staat, betreue Behinderte, organisiere Umschulungskurse für Arzeiter, sie sei für die Menschen eire "politische Klagemauer" und sie besänftige zugleich die Regierung. Die Kirche sei durch den Papst-Besuch noch stärker geworden. Interessanterweise sei aber auch Jaruzelski durch den Besuch gestärkt worden weil er - nachdem er den Besuch gut überstand und meisterte - im Ostblock mehr Spielraum gewonnen habe. Die Kirche sei nun auf der Siche nach einer "gesellschaftlichen Kraft" - denn die Kirche wolle zwischer der Regierung und dieser gesellschaftlichen Kraft vermitteln, wolle aber nicht selber Dialogpartner sein. Dies halte ich für ein sehr kluges Konzept."

Polen sei gegenwätig von seinen kommunistischen Nichbarn hermetisch isoliert. Die "hermetischste Grenze", die es gegenwärtig gebe, sei die Grenze zwischer Polen und der "DDR". Nicht viel anders sehe es an der Grenze zwischen Polen und der Tschechoslowakei aus - und die polnisch-sowjetische Grenze sei schon immer "abgeriegelter" gewesen. Im Osten spielen, nach Buseks Auffassung, nationale Ressentiments noch immer eine große Rolle: Man sei dort mit den Folgen des Zweiten Weltkriegs weniger fertig geworden als im

"Eines muß ich allerdings erwähnen", sagt Busek am Ende seines politisch-philosophischen Gesprächs über Polen, "neben dem Dank für die Hilfe aus Österreich, hat die breite Hilfe aus der Bundesrepublik dazu geführt, daß die polnischen Ressentiments gegenüber den Deutschen ungeheuer reduziert wurden. Hier hat sich, ausgelöst durch die politische Situation in Polen, ein sehr wichtiger historischer Prozeß vollzogen."



DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Einseitige Schuldzuweisung

"Israel-Erklärung des Weltkircheurst Vancouver"; WELT vom 12. August Sehr geehrte Redaktion,

diese einseitige und unausgewogene Anti-Israel-Erklärung wird für alle Betroffenen - Christen, Mohammedaner, Juden - unheilvolle Folgen haben und sich zu einem Verhängnis auswirken. Sie dient nicht der Überwindung verkrusteter Positionen, sondern wird im Gegenteil die Gegensätze verhärten. Der Weltkirchenrat hat mit dieser pauschalieren Kritik an Israel der Sache, im Nahen Osten ausgleichend zu wirken und Frieden zu stiften, einen schlechten Dienst erwiesen, der nicht einmal den eigenen kirchlichen Interessen zum Vorteil gereichen wird.

Diese Erklärung weckt bei mir und gewiß ebenso bei vielen anderen Juden das alte Mißtrauen, daß die Kirche in entscheidenden Situationen Judentum und Judenheit im Stich läßt. In Erinnerung an die jüngste Geschichte, in der das Versagen der Kirche angesichts der Verfolgungen der Juden ein düsteres Kapitel ausmacht, wird diese Kirche ethisch und moralisch unglaubwürdig, wenn sie jetzt gegegenüber den überkonfessionellen Problemen im Nahen Osten von einer möglichen "kritiklosen Unterstützung Israels" spricht und "das Schuldgefühl der Christen wegen des Schicksals der Juden" relativiert.

Ich weiß nicht, welche deutschen Bischöfe dieser Erklärung zugestimmt haben, aber ihr Plazet wird als ein Schandmal in die Kirchengeschichte eingehen. Denn mit dieser Erklärung wurde eine von der Kirche aus selbstkritischer Einsicht prokla-

mierte "Theologie nach Auschwitz" desavouiert, die sich zur Aufgabe stellte, das am Judentum und an der Judenheit begangene Unrecht und den durch Christentum und Christenheit mitverschuldeten und geduldeten Holocaust durch eine faire Haltung im Geiste einer Vergangenheitsbewältigung gerecht zu werden.

Wer sich für die Grundrechte des palästinensischen Volkes einsetzt dem uneingeschränkt zuzustimmen ist! - muß sich ebenso ausdrücklich für die Existenz und Grundrechte des von der arabischen Umwelt bedrohten israelischen Staates als Conditio sine qua non aussprechen. Dabei geht es nicht um "kritiklose Unterstützung Israels", sondern um die Einsicht und Verantwortung angesichts politischer und überkonfessioneller Gegebenheiten und Zusammenhänge.

Die Frage stellt sich auch, warum der Weltkirchenrat schwieg zu der Zeit, als Ost-Jerusalem in arabischen Händen war, die Synagogen der Altstadt zerstört oder geschändet, den Juden der Zugang zu ihrem höchsten Heiligtum, der Klagemauer, verwehrt und der uralte jüdische Friedhof auf dem Ölberg verwüstet wurde? Mit diesem Hinweis soll nicht Verdrängtes aufgerechnet werden, sondern allein zum Ausdruck kommen, daß mit einseitiger Schuldzuweisung in den hier anstehenden Problemen dem Frieden und der Gerechtigkeit für alle Betroffenen nicht gedient ist.

## Zerstörtes Bildungsniveau

Der bayerische Ministerpräsident vergaß zu erwähnen, daß auf dem Bildungssektor eine Wende noch nicht einmal in Ansätzen zu erkennen ist. Die arglistige Zertrümmerung der deutschen Bildungslandschaft durch die Einflußagenten der Neuen Linken in der Pädagogik hatte ja als strategisches Ziel die Herstelhing von Hunderttausenden von brotlosen "Akademikern", um das revolutionäre Potential der Straße zur schleichenden Demontage des Staates dienstbar zu machen.

Parallel dazu lief die ungeheure volkswirtschaftliche Verschwendung von Steuergeldern für das mehrheitlich studierunfähige Abiturientenproletariat der reformierten Oberstufe der Gymnasien in Schule und Uni-

Wie sähe eine echte Wende aus? Nach der Wiederherstellung des fortschrittlichen Klassensystems wird in den Schulen knallhart auf Leistung gebimst, 60 Prozent der verschleierten Realschüler an den Gymnasien werden wieder in die Realschulen geschickt, 60 Prozent der verschleierten Hauptschüler in den Realschulen werden wieder in die Hauptschule geschickt. Diese Hauptschüler lernen wieder Rechnen, Lesen, Schreiben und Erzählen als Fundamente eines handwerklichen Berufsprofils, Dann können sie auch wieder die Arbeiten verrichten, zu denen sie sich heute zu fein sind und die man den ausländischen Arbeitnehmern überläßt. Die Kassen der öffentlichen Hände würden um erkleckliche Milliardenbeträ-

An den Gymnasien wird eine all-gemeine Studienberechtigung als Abitur erteilt, eine fachbezogene Studierberechtigung als Matura den Schülern ermöglicht. So kann er mit der 11. Klasse die Fächer abwählen und ihnen fernbleiben, die er später

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-fentlichung.

AUSZEICHNUNGEN

Dipl.-Ing. Max Gesch, Ehrenpräsi-

dent des Verbandes Beratender In-

genieure (VBI), ist mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse ausge-

zeichnet worden. Damit werden

nicht nur die Verdienste des frühe-

ren VBI-Präsidenten geeehrt, son-

dem auch seine Tätigkeit für den

Umweltschutz Gesch ist seit 31 Jah-

ren der einzige Sachverständige für Industrie-Schornsteinbau in Nord-

\*
Der österreichische Autor Ger-

hard Roth ist der diesjährige Emp-fänger des mit 15 000 Mark dotierten

Alfred-Döblin-Preises. Roth erhält

die 1979 von Günter Grass gestiftete

Auszeichnung für sein Buch "Land-läufiger Tod".

VERÄNDERUNGEN

der italienischen Botschaft, zustän-

dig für Politik und Presse, verläßt

Marce Colombo, Botschaftsrat an

rhein-Westfalen.

nicht studieren will. Das System kostet dem Staat keinen Pfennig.

Und wenn man schon die Gesundung der Staatsfinanzen wirklich will, dann wird in einem Abwasch gleich die Einheitsschule als Gesamtmurks von Marx' Gnaden abgeschafft, weil sie für die Volkswirtschaft eine ähnliche Rendite erwirtschaftet, wie es eine Gesamtliga im Fußball für die Vereine tun würde, in welcher der Altherrenkicker neben dem Bundesligaspieler sich abmüht: Gähnende Leere in den Stadien gleich Lücken im Staatssäckel, gleich der Pleite der Vereinskassen.

Dr. Edgar Krämer,

## Benachteiligung

Sehr geehrte Redaktion. die Kontroverse in den Regierungsparteien über die Kürzung des Mutterschaftsgeldes zeigt, daß man sich in Bonn doch noch mehr zusammenraufen muß. Hoffentlich dauert dies nicht zu lange, weil uns sonst nach der nächsten Wahl wohl wieder eine neue Regierung ins Haus stehen

Befremdet hat mich in diesem Zusammenhang die Ablehnung des Vorschlages von Ministerpräsident Späth, wonach das Mutterschaftsgeld bei höheren Einkommen nicht mehr gezahlt werden soll, um es den Familien mit geringerem Einkom-men in voller Höhe und während der ganzen Zeit zu belassen.

Sollten nicht überhaupt Leistungen des Staates, also Steuergelder, mehr an diejenigen gegeben werden, die diese wirklich benötigen, als eine Verteilung per Gießkanne vorzunehmen. Ein Beispiel mag hier das Kindergeld für das erste Kind in Höhe von DM 50,- monatlich sein, welches bei jedem Einkommen ausgezahlt wird. Mir ist bekannt, daß viele besser Verdienende gegen die Streichung dieser Leistung nichts einzuwenden hätten.

> Mit freundlichem Gruß Bodo Pfau, Hamburg 65

## Würdigster Platz

Sehr geehrte Damen und Herren, Dank dem Verleger, Herrn Axel Springer, dem Chef des Hauses Hohenzollern, Prinz Louis Ferdinand und der Gattin des WELT-Journalisten, Herrn Manfred R. Beer, für die Gestaltung der Feierstunde zur Übergabe der Kohlezeichnung der Made: na von Stalingrad in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.

Hier hat Dr. Reubers Werk den würdigsten Platz gefunden, und ich freue mich heute schon darauf, im Oktober mit mehreren Kameraden im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e. V. die Originalzeichnung der Madonna von Stalingrad sehen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen Joseph Plempe Marsberg-Westheim

### Idealer Kandidat

Sehr geehrte Redaktion, die Union sollte Richard von Weizsäcker als Regierenden Bürgermeister in Berlin lassen, wo er hochnotwendig ist, und für den Bundespräsidenten endlich - was überfällig wäre einen Mann aus der Schwesternpartei vorschlagen. Wäre nicht Richard Stücklen, der ein hervorragender Bundestagspräsident war, ein würdiger Kandidat für das höchste Staatsamt, der zudem viele und große Sympathien aus der Bevölkerung auf sich vereinigt?

Mit freundlichem Gruß Dr. Peter Binding,

### Spät kommt ihr

"Stenersenkung: Pläne bekräftigt"; WELT vom 22. August

In Ihrer Ausgabe vom 22. August bringen Sie eine Meldung darüber, daß Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff (FDP) sich entschieden dafür eingesetzt habe, daß noch in dieser Bundestagsperiode die Steuerlast um mindestens 12-14 Milliarden Mark gesenkt werden müsse. Man muß hier sagen: "Spät kommt ihr, aber ihr kommt." Daß die Steuerlast so drückend geworden ist, ist mit ein wesentliches Verschulden der FDP, die mit der SPD in der sozial-liberalen Koalition die enormen Ausgaben und die Schulden beschlossen hat, die die Enkelkinder im Mutterleib noch verschulden.

Es wäre angebracht, daß Herr Lambsdorff sich nicht so sehr um das Ressort eines anderen Ministers kümmert, sondern um sein eigenes. Mit freundlichen Grüßen

Anton Ott. Augsburg

## Wort des Tages

99 Es ist eine Regel, daß diejenigen, die sich an das Wesentliche halten, ihren Zeitgenossen oft als unzeitgemäß und begeisterungsfähig erscheinen. Später wird dann allerdings die Rangordnung eine andere: Jene, die in allen Zwangsvorstellungen des Zeitalters aufgingen, gehören nun zu Rhetoren, deren Rede verklungen ist, und einige Außenseiter, von wenigen bei Lebzeiten erkannt, sind nun die wirklich Lebendigen, nämlich jene, die auf das Dauernde ge-

Carl Jacob Burckhardt, schweiz. Diplomat und Historiker (1891– 1974)

richtet waren, die die-

sem Strom von Sucht

und Wahn widerstan-

LINGTAS 2 425

## Weltweit.

Telex - das ist blitzschneller Text-Dialog rund um den Erdball. Mit zur Zeit mehr als 1,4 Millionen Telexteilnehmern in aller Welt. Telex - das heißt auch: Deutliche Kostenersparnis gegenüber der herkömmlichen Korrespondenz. Untersuchungen besagen, daß bereits bei 3 abgehenden Fernschreiben pro Tag Kostenvorteile erreicht werden können.

Moderne Fernschreiber sind so einfach zu bedienen wie Schreibmaschinen. Sie arbeiten genauso leise und sollten zur Beschleunigung der Korrespondenz möglichst nahe beim Arbeitsplatz stehen. Und auch das ist gut zu wissen:

#### Ihr 1-Minuten-Telex im Selbstwähldienst kostet rechnerisch:

in unserem Netz zum Nachttarif von 18-8 Uhr . . . . . 13,33 Pf tagsüber von 8-18 Uhr im Zentralvermittlungsstellen-Bereich . . 40 PF im Weitverkehrsbereich . . . . . . . 60 Pf zu den angrenzenden Ländern ..... 80 Pf zu den übrigen europäischen Ländern und Nordafrika .. 0,90 bis 1,00 DM nach USA, Kanada, Australien . . . 3,30 DM zu den anderen überseeischen Ländern . . . . . . . . . 6,60 und 7,80 DM

Wer am Telexdienst teilnimmt, hat auch Zugang zum neuen Teletexdienst. Über die zusätzlichen Leistungsmerkmale von Telex wie Rundschreiben, Gebührenzuschreiben, Kurzwahl, Direktruf usw. berät Sie gern der Technische Vertriebsberater Ihres Femmeldeamtes. Die Rufnummer finden Sie im Telefonbuch unter \_Post".

Post - Partner für Telekommunikation

**Q**Post

## Personalien

Lnigi Vittorio Ferraris - Colombo geht als Gesandter nach Beigrad nahmen Staatsminister Philipp Jenniger und Staatssekretär Lothar

Dr. Günther Letschert, Vor-standsmitglied der Frankfurter Hypothekenbank, übergab wegen seines bevorstehenden Ausscheidens aus dem aktiven Berufsleben den Vorsitz im Gemeinschaftsdienst der Boden- und Kommunalkreditinstitute an Klaus Flachmann, Vorstandsmitglied der Rheinischen Hypothekenbank

GEBURTSTAG Der Präses des Zentralausschus-

ses Hamburgischer Bürgervereine, Günther Glatz, wird heute 60 Jahre alt. Glatz, deraus Breslau stammt, ist Leiter einer Sonderschule. Lange vor dem Aufkommen der Ökologie. Bewegung galt sein Interesse der Umweltpolitik. So war Glatz von nach viereinhalbjähriger Tätigkeit 1970 bis 1978als FDP-Bürgerschafts-Bonn. Am Empfang zur offiziellen abgeordneter Vorsitzender des Umweltausschusses im Hamburger Verabschiedung durch Botschafter

Landesparlament. Er ist heute Bezirksvorsitzender seiner Partei von Hamburg-Harburg.

### **TODESFÄLLE**

Prof. Herwig Blankertz, Erzie-hungswissenschaftler und Bildungspolitiker, starb an den Folgen eines Verkehrsunfalles im Alter von 56 Jahren. Der Direktor des Erziehungswissenschaftlichen Instituts der Universität Münster war durch den Modellversuch Kollegschule bekanntgeworden. Von 1974 bis 1978 war Blankertz Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft.

Der Theologe und Musikwissenschaftler Oskar Söhngen, promovierter Philosoph und theologischer Ehrendoktor, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Der langjährige Herausgeber der ökumenischen Zeitschrift "Kunst und Kirche" war maßgeblich an der Neuordnung des Kirchenmusikwesens und der Gestaltung des Evangelischen Kirchengesangbuchs beteiligt.



**FUSSBALL** 

## Konietzka dämpft jede **Euphorie**

DW. Krefeld Grund zur Freude hätte er genug. aber der Mann, Neuling im Trainerge-~häft der Fußball-Bundesliga, bleibt ernst bis zur Verbissenheit: "Ich bin nicht zum Lachen nach Uerdingen gekommen. Ich bin nicht hier, um den Clown abzugeben." So redet Timo Konietzka auch nach dem vierten Spiel ohne Niederlage. Seine Mannschaft, Aufsteiger Bayer Uerdingen hat auch den 1. FC Kaiserslautern besiegt (3:1).

Nach Udo Klug (Nürnberg), Branko Zebec (Frankfurt) und Ernst Happel (HSV) macht nun schon der vierte Trainer vor dem Kollegen Konietzka seine verbale Verbeugung. Dietrich Weise: "Dieser Neuling ist grandios. 7:1 Punkte sind ebenso sensationell wie 14:7 Tore. Vor allem kämpferisch hat uns Uerdingen in die Schranken gewiesen. Die Verbissenheit im Zweikampf gab den Ausschlag – da können wir noch viel lernen."

Konietzka ist so viel Lob fast schon peinlich, er zwingt sich weiter zur kühlen Reaktion und hofft, seine epieler würden ihn dabei zum Vorbild nehmen. Der Trainer jedenfalls ist weit davon entfernt, die frühen Siege zu genießen. Er sagt: "Ich muß hart arbeiten. Ich betreue junge Männer, die mit dem ganzen Drum und Dran in ihrer Umgebung schnell ausflippen. Die muß ich auf dem Teppich halten. Denn was sie gut gemacht haben, wissen sie sowieso, darum muß ich ihnen sofort die Fehler unter die Nase halten." Erst im Winter, so Konietzka, "werden wir wissen, wo wir wirklich stehen".

So wird beim überraschend starken Aufsteiger gesprochen, im Hintergrund steht das Wissen darum, was Friedhelm Funkel so ausdrückt: "Der Einbruch kommt bestimmt bald - so kann es ja nicht weitergehen." Bei einem Anwärter auf den Titel verfällt der Vereinspräsident ins andere Extrem. Der 1. FC Köln liegt nach der 0:1-Niederlage in Bremen am Tabellenende, aber Peter Weiand wirft sich in die Brust: "Ich bin stolz. Wir kämpfen wieder."

Da scheinen die Maßstäbe nicht mehr ganz zu stimmen. Die Leistung der Kölner war schwach, nur der überragende Schumacher verhinderte eine höhere Niederlage. Hannes Löhr, nach dem Abgang von Rinus Michels Trainer und Manager gleichzeitig, blieb auch gar nichts anderes übrig, als Durchhalteparolen zu verbreiten: "Wir müssen in Ruhe weiterarbeiten. Immerhin hat sich unsere stolz zu sein?

### ZWEITE LIGA

2:0 (0:0)

SCC Berlin - Hannover

Kassel - Schalke 04

| Saarbrücken – Ulm 46<br>Wattenscheid – Darmstadt<br>Köln – Freiburg |   |    |     |     | 2:0       | (1:0) |
|---------------------------------------------------------------------|---|----|-----|-----|-----------|-------|
|                                                                     |   |    |     |     | 1:1       | (1:1) |
|                                                                     |   |    |     |     | 3:1 (1:0) |       |
| Essen – Duisburg                                                    |   |    |     |     | 0:0       |       |
| Lüttringhausen                                                      |   | 12 | br  | üc  | k 0:0     |       |
| l. Karisruhe                                                        | 8 | 3  | 3   | 0   | 14:5      | 9:3   |
| 2. Schalke                                                          |   |    |     |     | 11:4      | 9:3   |
| 3. Kassel                                                           |   |    |     |     | 14:7      | 8:4   |
| 4. Ulm                                                              | 6 | 3  | 1   | 2   | I1:8      | 7:5   |
| P. P. Jahannar 2001                                                 |   |    | 9.4 | 7.E |           |       |

| i. Karisruhe       | 8 | 3 | 3 | 0 | 14:5  | 9:3        |
|--------------------|---|---|---|---|-------|------------|
| 2. Schalke         | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:4  | 9:3        |
| 3. Kassel          | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:7  | 8:4        |
| 4. Ulm             | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8  | 7:5        |
| 5. Duisburg        | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:4   | 7:5        |
| 6. Freiburg        | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7   | 7:5        |
| 7. Aachen          | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4   | 7:5        |
| 8. Solingen        | 5 | 1 | 4 | 8 | 7:6   | <b>8:4</b> |
| 9. Osnabrück       | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:5   | 6:4        |
| 10. Essen          | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8   | 6:6        |
| 11. Köln           | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:15 | 6:6        |
| 12 Saarbrücken     | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9   | 6:6        |
| 13. Darmstadt      | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:10  | 6:6        |
| 14. Charlottenburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7   | 5:7        |
| 15. Hertha         | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:10 | 4:6        |
| 16. Wattenscheid   | 6 | Đ | 4 | 2 | 5:9   | 4:8        |
| 17. Oberhausen     | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:11 | 3:7        |
| 18, Stuttgart      | 5 | ō | 3 | 2 | 4:9   | 3-7        |
| 19. Happover       | 6 | ō | 3 | 3 | 4:11  | 3:9        |
| 20. Lüttringhausen | 5 | Õ | 2 | 3 | 2:9   | 2:8        |

ch saat Bundestrainer Pyter Schmidt: "Keine Gegenwehr, kaum Kampf."

RUDERN / Weltmeisterschaft in Duisburg – Gründe für das Versagen des Paradebootes

## Ein Leck ist im Achter – Schlimmes Debakel nach langem Streit der Trainer und Funktionäre

Was mich sprachlos macht, ist nicht die Tatsache, daß wir ausgeschieden sind, sondern wie wir gescheitert sind Keine Gegenwehr, kaum Fight." Peter Schmidt, gemeinsam mit Rainer Kleinschmidt verantwortlich für den deutschen Verbandsachter, war fassungslos. Fassungslos, weil die Ruderer aus Kassel, Hannover, Karlsruhe, Essen, Dortmund, Benrath und Berlin im Hoffnungslauf der Weltmeisterschaften mit vier Längen Rückstand auf die Sieger aus Neuseeland ins Ziel gekommen waren und damit das Finale verpaßt hatten.

Woran lag es? In der "Sport-Illustrierten" schrieb Moritz von Groddeck, 1960 Olympiasieger im Achter. "Der Deutsche Ruder-Verband produziert mit Sicherheit die größte Anzahl guter Ruderer in der Welt. Aber das Zusammenspiel der Kräfte ohne Alleingänge, Scheingänge, Rivalitäten, wie es der Schriftsteller Rudolf Hagelstange einmal nannte, wird hierzulande nicht mehr auf den Achter gelenkt. Auf niedrigem Niveau kultivieren Pseudo-Startrainer mit Pseudo-Starruderern ihre Pseudo-Spitzenstellung. Ohne die Besessenheit, die auch heute noch im Sport Berge versetzen kann."

Matthias Schuhmann, Weltmeister 1978 im "DDR"-Achter und nach sei-

MARCUS BERG, Duisburg ner Flucht im Würzburger Boot rudernd, stellte in Duisburg fest: "Während wir uns untereinander aufgerieben haben, haben die anderen Länder sich auf die Weltmeisterschaft konzentriert. Dort hat man sich über unser Theater wohl totgelacht."

Das Theater: Weil die Ruderer aus Würzburg ("Bayern-Express") und aus Osnabrück die Zusammenarbeit mit Kleinschmidt und Schmidt verweigerten, mußte ein anderer Verbandsachter gebastelt werden. Das geschah in diesem Frühjahr. Vor sieben Wochen in Luzern schlug dieses Boot die Würzburger und fuhr sogar in Tuchfühlung zum "DDR"-Achter. Peter Schmidt, ein Schüler des verstorbenen Karl Adams und mittlerweile einer der besten Achter-Trainer der Welt, schien wieder einmal gute Arbeit geleistet zu haben. Doch Peter Schmidt, der die deutschen Nachwuchs-Achter schon dreimal zu Junioren-Weltmeistertiteln konnte unter der Leitung des früheren Jura-Studenten Rainer Kleinschmidt nicht immer so arbeiten wie er wollte. Schmidt, nach einer andauernden persönlichen Krise im vorigen Jahr psychisch angeknackst, stand im Schatten Kleinschmidts, dessen Führungsqualitäten im Verband umstritten sind.

Dafür dieses Beispiel: Vor vier Wochen fuhr man ins Höhenlager nach

stellte Kleinschmidt auf einmal fest daß ihm jemand jene aufbauenden | Elektrolyte-Getränke gestohlen hatte die er an die Ruderer verabreichen wollte. Anstatt die Athleten zur Rede zu stellen, besorgte sich der leitende Bundestrainer Kleinschmidt einen Nachschlüssel und durchsuche heimlich die Hotelzimmer der Ruterer. Als das herauskam, war das ohnehin gespannte Ver-hältnis zwisches Trainer und Athleten gestört.

Es wurde noch mehr gestört, als Kleinschmidt sechs Tage vor Beginn der Weltmeisterschaften den eingespielten Schlagmann Holger Piontek durch den Esserer Georg Bauer ersetzte. Pionteks Leistungen waren urplötzlich abgeallen – nun sollen die Ärzte herausinden, woran es lag.

Rund 100 000 Hark wurde für die Achter-Vorbereiting bisher in dieser Saison ausgegeben - eine Fehlinvestition. Vielleicht, so argumentieren Kritiker der Personalpolitik des Ver-bandes sarkastisch, klappt es mit den Bundestrainern nach deren Besuch eines Fortbildungslehrganges im Oktober in Prag künftig besser. Denn im Höhentrainingslager von St. Moritz wurde beobachte, daß der nun gescheiterte Achter allenfalls die Hälfte des einstigen Trainingsprogramms von Karl Adam absolvierte. Geschah das, weil die Athleten ohnehin nicht höher belastbar sind? Oder geschah es, weil die Trainer sich nicht durchsetzen konnten?

Von Medaillen und vom olympischen Finale im nächsten Jahr in Los Angeles haben sie aber alle trotzdem schon geträumt. Ihre Berufe wollten sie aufgeben, sich als Studenten einschreiben lassen, um möglichst oft rudern zu können. Die Sporthilfe würde es ihnen finanziell schon richten, schließlich befänden sie sich längst im Kielwasser der einst so erfolgreichen deutschen Achter, die zwischen 1959 und 1968 unter Karl Adams Leitung neun Goldmedaillen gewannen. John F. Kennedy lud damals die deutschen Ruderer ins Weiße Haus ein. Der Präsident sagte: "Ich wollte die Männer kennenlernen, die den Achter meiner Universität Harvard bei den Weltmeisterschaften bezwungen haben."

Das war vor 21 Jahren, Inzwischen ist aus der einstigen deutschen Achter-Herrlichkeit ein sinkendes Boot geworden. Den Ruderern ist dabei noch nicht einmal ein allzu großer Vorwurf zu machen, wohl aber der Verbandsleitung, die ihre Personalpolitik nicht in den Griff bekommt. Nun soll freilich mal alles wieder anders werden. Von Zusammenarbeit mit den Klubtrainern wurde nach der verheerenden Niederlage in Duisburg gesprochen.

## STAND@PUNKT

## Gericht und Amateure

Was Spatzen von den Dächern pfeifen, weiß jeder brave Sportfunktionär – er hört nur nicht hin. wenn der lästige Gesang an seiner heilen Welt kratzt. Die drei Affen – nichts hören, nichts sehen, nichts sagen – sind oft genug Wappentiere von Verbänden, bei denen ehrenwerte Statuten aus abgelebter Zeit nicht mehr der Wirklichkeit entsprechen. Nur das verhindert eben nicht, daß dann andere Instanzen noch genauer hingucken, zuhören – und dann Urteile sprechen.

Die fünfte Kammer des Arbeitsgerichtes Frankfurt hat es jetzt getan. Sie verurteilte den Spieler Armin Klara zur Rückerstattung von 5000 Mark. Das ist die Hälfte eines Handgeldes, das ihm drei Mäzene gezahlt haben, damit er für den Kreisliga-Verein (!) SV Schmitten-Hattstein (Hochtaunuskreis) künftig gegen den Ball tritt.

10 000 Mark Handgeld für einen Kreisliga-Spieler: Der Verein weiß, daß er das nach den Statuten nicht bezahlen darf. Amateur Klara, der schon bei Wacker Innsbruck und beim US-Profiklub Houston Hurricans Geld verdiente, weiß, daß er das gar nicht annehmen darf. Nur die Geldgeber, Geschäftsleute, die Werbung betreiben oder ihr persönliches Ansehen in der Gemeinde mit Hilfe des Fußballs heben wollen, begriffen hier nicht, daß ein Geschäft im Amateursport nur einseitiges Bezahlen bedeuten soll. Sie klagten, weil Klara während eines Spiels ohne ersichtlichen Grund den Platz verlassen und erst zwei Tage später ein Attest über eine Knieverletzung vorgelegt hatte. Das Arbeitsgericht gab ihnen recht und bemerkte in seiner Urteilsbegründung, der Spieler habe das Vertrauen der Sponsoren enttäuscht.

Was nun? Der Hessische Fußball-Verband will jetzt den Verein bestrafen. Geschäftsführer Helmut Walter sagt: "Wir dürfen nicht die Augen verschließen, wenn solche Dinge bekannt werden." Scheinheilige Empörung, mehr nicht. Sie wissen ja alle, das für Geld gespielt wird. Nur, welcher Funktionär hört schon darauf, was Spatzen von den Dächern pfei-

## NACHRICHTEN

Neuer Ehrenpreis des IOC Düsseldorf (sid) - Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Juan Antonio Samaranch, hat einen sportwissenschaftlichen Preis gestiftet, der alle zwei Jahre verliehen werden soll. Er ist mit 5000 Dollar dotiert.

### Tennis: Hanika nur schwach

New York (dpa) - Silvia Hanika (Berlin) hat sich in der ersten Runde der Internationalen Tennis-Meisterschaften der USA in Flushing Meadow erst nach heftigem Kampf gegen die 17jährige Larissa Sawschenko (UdSSR) durchsetzen können: 6:2,5:7,

### Berit Walz zurückgefallen

Göteborg (dpa) - Bei der Weltmeisterschaft der Modernen Fünskämpferinnen in Göteborg (Schweden) gab es für die deutsche Mannschaft beim 200m-Freistil-Schwimmen nur mäßige Resultate. In der Einzelwertung fiel Berit Walz deshalb vom zweiten auf den dritten Platz zurück. Sabine Krapf ist jetzt Vierte. In der Mannschaftswertung rangiert Deutschland nun auf Rang vier.

## Gegen den englischen Meister

Basel (sid) - Der THW Kiel muß in der Qualifikationsrunde des Handball-Europapokals 1983/84 gegen den englischen Meister Kilbridge Brighton antreten. Die übrigen deutschen Mannschaften VfL Gummersbach (Meisterwettbewerb), TuSEM Essen (Pokalsieger) und TV Großwallstadt (IHF-Pokal) wurden gesetzt.

#### **TENNIS**

Meisterschaften der USA in Flu-Meisterschaften der USA in Flushing Meadow, Herren, 1. Runde: Connors (USA) – Krishnan (Indien) 6:2, 6:4, 3:6, 6:2, McEnroe – Waltke (beide USA) 6:3, 5:7, 4:6, 8:0, 6:1, Higueras (Spanien) – Anger (USA) 6:4, 6:4, 6:2, Vilas (Argentinien) – Edwards (Südafrika) 6:2, 6:2, 6:2 – Damen, 1. Runde: Jäger – Nagelsen (beide USA) 6:0, 6:2, Wade (England) – Jolissaint (Schweiz) 6:3, 6:1, Mandlikova (CSSR) – Yeargin (USA) 6:0, 6:3.

**FUSSBALL** 

Junioren-Länderspiel (U Deutschland – Frankreich 1:3.

GALOPP / Internationale Woche Baden-Baden

## Zukunfts-Rennen: Viel Geld, Abwehr als stabil erwiesen." Ein schwacher Trost, der es rechtsertigt, nur zwei deutsche Starter

K. GÖNTZSCHE, Baden-Baden Mit 102 000 Mark (60 000 Mark dem Sieger) ist das Zukunfts-Rennen von Iffezheim das höchstdotierte Rennen für zweijährige Galopper in Deutschland. Man sollte meinen, der Drang der Trainer, Besitzer und Jockeys zu dieser Geldquelle sei riesengroß. Von 3232 Pferden, die 1982 an den Start gingen, waren immerhin 441 im noch zarten Alter von zwei Jahren.

Im Zukunfts-Rennen, das morgen um 16.35 Uhr gestartet wird, laufen fünf Pferde. Drei werden von Trainern aus England gesattelt, nur zwei kommen aus Deutschland. Championtrainer Heinz Jentzsch schickt die Stute La Colorada aus dem Gestüt Fährhof ins Rennen. Der in Iffezheim ansässige ungarische Trainer Ervin Simko bietet mit Celesta eine Stute auf, die bislang noch ohne Sieg ist. Man hat den Eindruck, sie läuft, um dem Veranstalter einen Gefallen

Immer wieder hat die Besitzerver-

Die Siegesserie der Pferde aus England setzte sich am Dienstag auch im Oettingen-Rennen (Europa-Gruppe III, 90 000 Mark, 50 000 Mark dem Sieger, 1600 Meter) fort. Der Engländer Drumalis mit Jockey John Matthias siegte vor Lofty mit Paul Cook und dem besten deutschen Pferd Solarstern mit Lutz Mäder.

Heißer Favorit im Großen Preis von Baden (300 000 Mark) am Sonntag ist Diamond Shoal aus England, den Steve Cauthen reitet. Cauthen war 1977 in den USA Sportler des Jahres, seit vier Jahren reitet er erfolgreich in England.

einigung die Abhaltung zahlreicher Rennen für Zweijährige von den Rennvereinen verlangt. Die Manager der Vereine fürchten sie: wenig Starter, entsprechend wenig Umsatz am Toto-Schalter. In Iffezheim wird das Rennen von der Champagnerfirma Moët & Chandon gesponsert, das verkleinert das finanzielle Risiko des Veranstalters, ändert das Problem aber nicht.

Von einem, der mit Borg spielte

Für die Fotografen - sie sind wichtig, wo immer er auch auftaucht - setzte er sich in einen alten Bugatti. Oldtimer im Oldtimer, das ist werbeträchtig. Oder darf Björn Borg, Frührentner zwar, Wohnsitz Monaco, aber erst 27 Jahre alt, überhaupt Oldtimer genannt werden? Es ist ja alles noch so frisch: Fünfmal hintereinander Sieger in Wimbledon, Inbegriff des modernen Tennissports schlechthin, trotz Connors, trotz McEnroe, trotz Noah und allen Sternschnuppen wie Mats Wilander, seinem Landsmann.

Björn Borg, der Superstar, schlägt immer noch gegen den Ball. Wie es seine Werbeverträge vorschreiben. Es ist rührend und traurig zugleich, wie er - diesmal in Köln - Kunden seiner Schlägerfirma für ein paar Ballwechsel zur Verfügung steht. Diesen Kunden soll ein neues Racket schmackhaft gemacht werden.

Ein nüchterner Geschäftsvorgang mit einem Weltstar als Galionsfigur - ein alltäglicher Vorgang. Und doch viel mehr, weil da, auf der anderen Seite des Netzes, Björn Borg steht.

Ich nabe mich dazwischengeschmuggelt, als Nummer siehen auf der langen Liste derjenigen, die mit Borg spielen durften. Zehn Minuten lang für jeden, hatte der Organisator gesagt.

Da stehe ich nun in der Halle und warte, wippe von einem Fuß auf den anderen, kann immer noch nicht ganz fassen, was geschehen soll: Hier ich, Hobbyspieler wie Millionen andere auch, dort Björn Borg, Legende schon zu Lebzeiten. Wir beide werden Tennis spielen . . .

Die Wartezeit ist lang. Immer wieder sage ich mir - Ort und Anlaß des Erlebnisses sind für mich unwichtig geworden - immer wieder sage ich mir: Gleich muß es soweit sein, da must du parat sein. Warm dich auf. Die Fehler, die dir beim Aufwärmen unterlaufen, machst du nicht mehr, wenn dir Björn Borg gegenübersteht. Blödsinn. Als hätte ich mit meinem besten Schlag eine Chance gegen seinen Schwächsten. Aber so ist es, der Verstand sagt Werbespielerei, das Gefühl ist nur auf den Sport gerichtet und auf einen der größten Athleten aller Zeiten. Das strengt an.

Ich bin dran, gehe auf das Spielfeld, mit weichen Knien, einem trockenen, fürchterlich kratzenden Hals. Mir gegenüber, nur durch das Netz getrennt, steht Björn Borg. Ohne Bart, den er sich immer in Wimbledon wachsen ließ. Aber das Stirnband halt immer noch seine zotteligen Haare zusammen. Die Erinnerungen an Fernsehen und Fotos sind noch so frisch. Wirklich schon Oldtimer?

Mit einem leichten Heben des Kopfes bedeutet er mir anzufangen. Ich versuche einen Aufschlag, glaube, der Ball landet in Björn Borgs Feld. Er geht ins Netz. Der zweite Ball tröpfelt ins Seitenaus. Björn Borg verlangt wortlos ernst - lächeln tut er nur bei Bällen, die er selbst verschlägt, was selten vorkommt - einen dritten Versuch. Dann entstand so etwas wie ein Ballwechsel .

Als ich alle Balle, seine wie meine, verschlagen hatte, treffen wir uns am Netz. Da spricht er mich an. Ich müsse mit meinem Schläger viel früher ausholen, wenn der Ball die Netzkante passiere. Ich nicke schüchtern zurück und kann dann nicht mehr überprüfen, welch guter Trainer Björn Borg ist. Ich muß vom Feld, der nächste ist dran. Borg schüttelt mir noch die Hand. ich entweiche wieder in die Anonymität, in der Borg wohl nie leben wird.

Einer von Borgs Partnern an diesem Tag sagt unter der Dusche: "Ich bin seit 6.30 Uhr unterwegs, fünf Stunden von Ulm aus. Ich würd's noch mal machen. Auch bei größerer Entfernung."

Bei mir, so schön es war, gibt's Wehmut: Björn Borg, nur noch tauglich für Werbespielchen mit Leuten wie mir . . .?

ULRICH SCHMIDLA

المتحقق المتكلك كالمتاه بالكلفية المتحيين المتعالي الموادات والمجاز والانتجاب المتحيين وواور



### Kirchen-Appell an Kohl und Honecker

In einer gemeinsamen Erklärung haben die evangelischen Kirchen der Bundesrepublik Deutschland und der "DDŘ" an die Regierungen in Bonn und Ost-Berlin appelliert, gegenüber den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion auf eine Lösung bei den Genfer Abrüstungsverhandlungen zu drängen.

In einem heute in Hannover und Ost-Berlin veröffentlichten Schreiben an Bundeskanzler Helmut Kohl und an den "DDR"-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker sprechen sich der Vorsitzende der "Konferenz der Kirchenleitungen Evangelischer Kirchen in der DDR" und der Vorsitzende des "Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland", Landesbischof Eduard Lohse, indirekt gegen die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in Europa sowie für Abrüstungsschritte der Sowjetunion aus. Die "durch Abrüstung frei werdenden Mittel und Kräfte in Ost und West" sollten "für die Beseitigung oder wenigstens Linderung des Hungers von Millionen Menschen in vielen Ländern zur Verfügung" gestellt werden. Kohl und Honecker werden "auf das dringlichste" gebeten, sich "im Rahmen des jeweiligen Bündnissystems mit aller Kraft" für eine Verhandlungslösung einzusetzen, durch die eine "spürbare Verringerung der beiderseitigen Waffensysteme" erreicht wird.

## DGB-Gespräch mit Bundesregierung

dpa, Düsseldorf Der DGB und die Bundesregierung haben zu Fragen der Wirtschaftspolitik im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit offenbar weiterhin unterschiedliche Auffassungen. Nach einem Gespräch, an dem bei Bundeskanzler Helmut Kohl auf Regierungsseite die Minister Otto Graf Lambsdorff, Gerhard Stoltenberg, Friedrich Zimmermann, Norbert Blüm und Werner Dollinger teilnahmen, verlautete aus DGE-Kreisen, es habe sich nichts bewegt. Gewerkschafter begrüßten jedoch das Gespräch, weil man ohne Schärfe in aller Offenheit und Klarheit miteinander geredet habe. Für den 21. November ist ein weiteres Treffen, auf DGB-Seite in anderer Besetzung, vorgesehen.

USA begrüßen Aufschub des Teilrückzugs

Wieder schwere Kämpfe in Beirut / Armee setzt Panzer ein

DW. Washington/Beirut Mit Erleichterung hat Washington auf die Bereitschaft Israels reagiert, den Truppenrückzug aus den Schuf-Bergen bei Beirut um einige Tage zu verschieben. Gestern ging die libanesische Armee mit etwa 10 000 Soldaten unter heftigen Feuergefechten gegen die linksgerichteten moslemischen Milizen in Beirut vor.

Die israelische Armee hatte ursprünglich zu Beginn der Woche mit dem Rückzug auf eine Linie 40 Kilometer südlich von Beirut entlang des Awali-Flusses beginnen wollen. Der Aufschub des israelischen Rückzugs soll der libanesischen Regierung Zeit geben, mit den Drusen- und Schiitenführern eine Regelung über die zu-künftigen Verhältnisse in den Schuf-Bergen auszuhandeln. Israels Premierminister Begin hatte, in einer Begegnung mit US-Sonderbotschafter McFarlane, in die Bitte von US-Präsident Reagan um Aufschub des

israelischen Rückzugs eingewilligt. Nach schweren Gefechten in Beirut, die die ganze Nacht andauerten, hatte die libanesische Armee die Menschen in den betreffenden Bezirken aufgefordert, die Schutzbunker aufzusuchen. In einer Erklärung, die im Rundfunk verlesen wurde, hieß

es, alle bewaffneten Männer würden ohne Warnung erschossen.

Die schwersten Kämpfe fanden an der früheren "Grünen Linie" statt, die das christliche Ost-Beirut vom moslemischen Westteil der Stadt trennte. Bewohner Ost-Beiruts berichteten, daß die Armee zur Unterstützung ihrer Truppen auch Panzer einsetzte. Der Rundfunksender der Falangisten meldete, bei den Kämpfen sei ein Kind ums Leben gekommen, 20 Menschen seien verwundet worden. Auch die amerikanischen, französischen und britischen Soldaten der internationalen Friedenstruppe lagen erneut unter Beschuß.

Nach Auskunft des französischer Verteidigungsministeriums wurden am Dienstag vier französische Soldaten der internationalen Friedenstruppe sowie ein Mitglied der paramilitärischen Polizei CRS bei Gefechten am Gebäude der französischen Botschaft getötet. Radio Beirut berichtete gestern, in der nordlibanesischen Stadt Tripoli seien zehn Personen getötet worden. Tripoli steht unter der Kontrolle syrischer Truppen, doch operieren dort auch linksgerich tete moslemische Kämpfer, die gegen

die syrische Armee vorgehen. Seite 2: Zögern mit Blut bezahlt

## Nicht Altar gegen Altar,

Bischof Moser zur Friedensdebatte in der Kirche

Der Bischof von Rottenburg-Stuttgart, Georg Moser, hat an die Katholiken appelliert, im Streit um die Nachrüstung Gottesdienste nicht zu politischer Aktion zu mißbrauchen. In einem Beitrag für die Katholische Nachrichten-Agentur KNA schrieb Moser, es dürfe "niemals Altar gegen Altar gekehrt werden". Gott für die eigenen Interessen gebrauchen zu wollen, "bedeutet ihn mißbrauchen". Die Vater-unser-Bitte "Dein Wille geschehe" sei wesentlicher, unverzichtbarer Grundzug jedes Gottesverhältnisses, "auch für den, der sich in einem Akt der Mitverantwortung im Bittgebet an Gott wendet".

Der Bischof erinnerte an Berichte, wonach im Ersten Weltkrieg französische und deutsche Gemeinden in die Liturgie jeweils ihre politischen In-

teressen eingebracht und Gott dafür um seinen Segen gebeten hätten. Angesichts des heutigen Verhältnisses zwischen diesen beiden Völkern erscheine eine solche Haltung als absurd. Moser: "Und doch besteht heutzutage im eigenen Land und Volk die Gefahr, Ähnliches zu wiederholen. Auch in der heutigen politischen Auseinandersetzung dürfen Gottesdienste nicht zu Demonstrationen einseitiger Willensbildungen umfunktioniert und verzweckt werden." Das Wort der deutschen Bischöfe "Gerechtigkeit schafft Frieden" mache deutlich, daß in Fragen des Friedens unterschiedliche Urteile und Wege denkbar seien. "Nicht zur Diskussion stehen darf allerdings das Ziel: Erhalt und Wiederherstellung des Friedens." Moser war früher Präsident des deutschen Zweiges von "Pax Christi".

### Luftpiraten geben in Teheran auf

dpa/SAD, Teheran/Paris Die vier arabischen Luftpiraten, die seit Sonntag eine Maschine der Air France auf dem Teherarer Flughafen Mehrabad festhielten, laben gestern nachmittag aufgegeben and um politisches Asyl in Iran gebeten. Ihre zuletzt noch 15 Geiseln blieben unverletzt, wurden aber zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Maskiert und mit Somenbrillen getarnt, verließen die vier Männer die Boeing 727, feuerten mt ihren Waffen in die Luft und gaben am Fuß der Gangway eine kurze Pressekonferenz. Zuvor hatten sie mit :wei moslemischen Geistlichen verlandelt.

Die vier Entführer, deren Identität gestern noch immer nicht feststand, hatten die Maschine mit 111 Passagieren am vergangenen Samstag auf dem Flug von Wien nach Paris in ihre Gewalt gebracht und zur Landung in Genf gezwungen, wo sie 37 Passagiere freiließen. Nach dem erneuten Start kreuzte die Maschine stundenlang über dem Mittelmeer, bis sie am späten Samstagabend im sizilianischen Catania landete. Dortdurfte die Mehrzahl der Reisenden von Bord gehen. Nach einer weiteren Zwischenlandung in Damaskus setzte die Maschine dann am Sonntagrachmittag trotz Verbots in Teheran auf.

In mehreren Ultimaten verlangten die Entführer von Frankreich die Freilassung inhaftierter Araber und die Einstellung der französischen Hilfe für Irak, Libanon und Tschad, Am Dienstag zogen die iranischen Behörden eine bereits erteilte Starterlaubnis zurück, als die Luftpiraten ankündigten, sie würden die Maschine mit den noch verbliebener Geiseln im iraki-

schen Luftraum sprengen. Einige der Passagiere, die in Catania freigelassen worden waren, wollen auf Fotos in einem der vier Flugzeugentführer den palästinensischen Terroristen al Charif erkannt haben. Er hatte vor acht Jahren auf dem Pariser Flughafen Orly auf eine gerade startende Passagiermaschine der israelischen Fluggesellschaft El Al geschossen. Der Schütze sowie zwei Komplizen nahmen nach Eingreifen der Polizei mehrere Geiseln, ließen diese aber nach langen Verhandlungen wieder frei. Alle drei durften später unbehelligt nach Irakausfliegen. Der damalige Innenminister Michel Poniatowski wurde seinerzeit heftig wegen der Konzessionen an die drei Terroristen kritisiert. Al Charif soll einer PLO-Gruppe angehört haben.

## Kardinal widerlegt das Dementi Prags

Brief an CSSR-Kirchenamt in Bonn veröffentlicht

Mord in Chile verurteilt

Regierung will "Marsch zur Demokratie" fortsetzen

DW. Santiago de Chile

Die chilenische Regierung ist ent-

schlossen, trotz des Mordes an dem

Gouverneur von Santiago, General

Urzua, an ihrer Absicht einer "demo-

kratischen Öffnung" festzuhalten.

Die Regierung Pinochets erklärte.

die Rückkehr zu demokratischen In-

stitutionen in Chile dürfe nicht durch

Terrorismus gestoppt werden. Ihr

Sprecher sagte, die Regierung werde

bei ihrem "Vormarsch auf die völlige

Demokratie, die von der großen

Mehrheit der Chilenen gewünscht

wird, nicht weichen". Innenminister

Sergio Onofre Jarta sagte, das Attent-

at ziele auf den Abbruch der Bestre-

bungen zu einer Rückkehr zur Demo-

kratie ab. Die Regierung sei jedoch

entschlossen, ihre Politik einer de-

mokratischen Öffnung fortzusetzen.

Die chilenischen Bischöfe haben in

einem öffentlichen Aufruf ihre

Der Prager Erzbischof Kardinal Frantisek Tomasek hat die Darstellung der tschechoslowakischen Führung widerlegt, wonach es keine Proteste seitens des Erzbischofs gegen Unterdrückung der Religion und Diskriminierung der katholischen Kirche gegeben habe. Kardinal Tomasek wandte sich jetzt direkt an die Katholische Nachrichten-Agentur in Bonn und übermittelte ihr den Text eines Protestschreibens an den Leiter des staatlichen Kirchenamtes in Prag, Vladimir Janku. Zuvor hatte bereits die österreichische Agentur Kathpress ausführlich über den Brief berichtet (WELT vom 26. August).

Der Kardinal schrieb an Janku unter anderem: "Im Jahr 1954 wurde ein Rundschreiben des Innenministeriums, das die öffentliche Evidenz der konfessionellen Zugehörigkeit aufhebt, veröffentlicht. In der Praxis wird diese Anordnung jedoch systematisch gebrochen. In den Schulen und auf den Arbeitsplätzen herrscht dauernd religiöse Diskriminierung im Gegensatz zu allen internationalen Vereinbarungen und der tschechoslowakischen Verfassung. Die Diskriminierungsmentalität hat sich in den breiten Volksschichten bereits dermaßen eingebürgert, daß viele Eltern schon im voraus die Hoffnung aufgeben, ihre Kinder dürften einmal studieren; andererseits staunt man offen über die Frechheit' auch der hervorragenden Studenten, die sich zum Studium an der Hochschule melden und dabei ,in die Kirche gehen'. Für den einfachen Bürger bleibt

also die Religionsfreiheit bei uns ein Problem. Wie kann es Religionsfreiheit geben, wenn die höchsten offiziellen Stellen zwar versichern, den Gläubigen für ihre gewissenhafte Arbeit Anerkennung auszusprechen, gleichzeitig aber versichern, ausdauernd und mit allen Mitteln gegen die Religion zu kämpfen? . . . Die Gläubigen haben viele Erfahrungen mit den offiziellen Stellen, die Gesetze und internationale Abkommen in verschiedenen Rundschreiben eigenwillig auslegen, geheimnisvolle "Bedingungen', denen X.Y. nicht entspricht, bestimmen und so weiter. So sind wir künstlich außerhalb des Rechtes und gegen das Gesetz gestellt." In dem Brief heißt es weiter. was die Kirche am meisten schmerze. sei, daß sie den Menschen "bei ihrer Suche nach voller menschlicher Identität" nicht dienen dürfe.

Landsleute nach der Ermordung Ge-

neral Urzuas zur "Mäßigung und Einsicht" aufgerufen. Der Mordanschlag

auf den General sei eine kriminelle

Tat und ein Rückschlag für alle gewe-

sen, die bemüht seien, "dem Land

den Frieden wiederzugeben", hieß es

Zu dem Mord an General Urzual

seinem Fahrer und seinem Leib-

wächter bekannte sich inzwischen

die linksgerichtete Untergrundorga-

nisation MIR". In einem Kommuni-

qué der "MIR" hieß es, General Ur-

zua sei "hingerichtet" worden.

Gleichzeitig kündigte "MIR" einen "Volkskrieg gegen das Militärregime

als Vergeltung für die Toten bei den

jüngsten schweren Zusammenstößen

in Santiago zwischen Demonstranten

und Militär an. Beim letzten "natio-

nalen Protestiag" waren in Santiago 24 Menschen ums Leben gekommen.

in der Bekanntmachung.

## Genscher: FDP hat wieder Tritt gefaßt

Die FDP hat nach den Worten ihres Vorsitzenden Hans-Dietrich Genscher wieder Tritt gefaßt. In einer Bilanz ein halbes Jahr nach den Neuwahlen meinte er gestern in Bonn, der "Prozeß der Konsolidierung" seiner Partei nach den monatelangen Richtungskämpfen wegen des Koalinonswechsels sei überstanden. Jetzt sei wieder ein "aufsteigender Trend" zu erkennen. Diese positive Entwicklung sei auch auf den Generationswechsel in der Spitze etlicher Landesverbände zurückzuführen

Vor Journalisten betonte Genscher ausdrücklich den Willen, in der Innenund Außenpolitik "im Schulterschluß" mit der Union den Wählerwil. len zu erfüllen. Einem "kurzatmigen Taktieren" erteilte er gleichzeitig eine

Der FDP-Vorsitzende äußerte weiter die Erwartung, daß in diesem und im nächsten Jahr das Konsolidierungsziel bei den öffentlichen Haushalten erreicht werde. Dieser Prozeß müsse aber auch darüber hinaus noch fortgesetzt werden. Gerade angesichts der leeren Kasse gebe es jetzt die Chance, notwendige Reformen einzu. leiten. So müsse die Bürokratisierung zurückgedrängt werden. Außerdem müsse eine Leistungsbestrafurg zum Beispiel durch die Steuerprogression abgebaut werden.

## Kohl schreibt an Hungerstreikende

Bundeskanzler Helmut Kohl hat drei Mitglieder der Aktion "Fasten für das Leben", die eine atomare Abrüstung erzwingen wollen, zur Beendigung ihres Anfang des Monats begonnenen unbefristeten Hungerstreiks aufgefordert. In einem Brief an die Gruppe äußerte Kohl gestern seine "Betroffenheit" über deren Beschluß. Dies sei ein "falscher Schritt", auch wenn es um die richti-

ge Sache gehe. Kohl weist die drei, die sich wie zehn andere in Toronto, Oakland und Paris notfalls zu Tode hungern wollen, darauf hin, daß das, was in Jahrzehnten an Rüstung aufgebaut worden ist, nicht in wenigen Tagen verschwinden könne. Das gehe nur in vielen kleinen Schritten und langwierigen Verhandlungen auf verschiede-

Seine Heiligkeit Maharishi Mahesh Yogi

Begrunder der Wissenschaft der Kreativen Intelligenz und der Technologie des Vereinheitlichten Feldes (197) -

1982): Grunder der Maharishi European Research Uni-

versity. Schweiz (1975) und Deutschland (1982); Grunder

der Maharishi University of Natural Law, England (1982): Grunder der Maharishi International University,

USA (1971); Grunder der Maharishi Academy of Vedic Science, Indien (1980); Grunder der Weltregierung des

Die Wehregierung des Zeitalters der Erleuchtung ist eine nicht-politische, nicht-religiose, weltweite Organisation, an der die Bevolkerung von über einhundert Landern

beteiligt ist. Sie bemachtigt sich nicht irgendeiner Funktion bestehender Regierungen, noch ersetzt sie diese in

Die Weitremetung des Zeitalters der Erleuchtung genießt

Souveranitat im Bereich des Bewußtseins, Autorität in der

unbewegbaren Kraft des Naturgesetzes, und ihre Aktivitat

grunder in der ewig dynamischen Stille des vereinheitlich-

ten Feldes aller Naturkrafte, von dem aus die unendliche

Vielfalt des Universums ohne Probleme in vollendeter

Das vereinheitlichte Feld aller Naturgesetze ist von der

Supergravitationstheorie der Quantenphysik umrissen

worden, und, wie jungst Maharishi ans Licht gebracht

hat, ist das vollstandige Wissen darüber in der uralten

Vedischen Literatur enthalten. Die Anwendung dieses

wunderbar vollkommenen Wissens über die Funktions-

weise der Natur führte zu Maharishis integriertem System

der Erziehung, der Gesundheit, der Verwaltung, der Ver-

Neue Prinzipien und Programme, um alle Lebensbereiche

des einzelnen und der Nation zu bereichern und zu ver-

herrlichen, haben dem Leben überall einen neuen Hori-

Auf dieses praktische Wissen gründet sich die Einladung

der Weltregierung an alle Regierungen, zu einer neuen Ebene des problemfreien Regierens emporzusteigen

Die Maharishi-Technologie des Vereinheitlichten Feldes.

auf das tagliche Leben angewandt, wird die evolutionäre

Kraft des Naturgesetzes beleben, um das Leben in allen

positiven Werten zu festigen: Der einzelne wird sich eines

Lebens frei von Problemen und Leiden erfreuen: jede Nation wird ein integriertes nationales Bewußtsein, kultu-

relle Integrität. Eigenständigkeit und Unbesjegbarkeit

gemeßen, und die ganze Volkerfamilie wird sich an dauer-

Zeitaltery Jer Erleuchtung (1976).

maendemer Weise

Weise regiett wird.

teidigung und der Rehabilitation

zont der Vollkommenheit eröffnet.

haftem Weltfrieden erfreuen.

## REGIERUNGEN **EINGELADEN**

## IHRE PROBLEME ZU LÖSEN

DIE WELTREGIERUNG DES ZEITALTERS DER ERLEUCHTUNG ERKLÄRT ihre Bereitschaft, die Probleme jeder Regierung zu lösen, ungeachtet des Ausmaßes und der Natur des Problems - ob politisch, ökonomisch, sozial oder religiös, und unabhängig von dem jeweiligen System - sei es Kapitalismus, Kommunismus, Sozialismus, Demokratje oder Diktatur.

Jede Regierung ist eingeladen, zur Lösung ihrer Probleme mit der Weltregierung des Zeitalters der Erleuchtung einen Vertrag abzuschließen, wobei die entstehenden Kosten erst zu erstatten sind, wenn das gesetzte Ziel erreicht ist.

1983 kann das Jahr der Erfüllung für jede Regierung

- \* Absolute Vertraulichkeit rung des Zeitalters der Erwird zugesichert.
- \* Konsultationen, Diskussionen, Entsendung von Delegationen sowie Durchführbarkeitsstudien sollten nicht erforderlich sein, denn jeder Regierung ist bekannt, was erreicht werden muß, und die Weltregierung hat bereits Techniken entwickelt, die al-
- werden. \* Die Regierung soll das Ziel festsetzen, die Stufen bestimmen und die Erfolgskriterien für jede Phase festlegen.

len Anforderungen gerecht

- \* Die Weltregierung des Zeitalters der Erleuchtung wird das Projekt dementsprechend gestalten und durchführen.
- \* Der erste Schritt soll eine schriftliche Absichtserklärung der Regierung an den Bildungsminister der Weltregie-

leuchtung, Seelisberg, Schweiz,

\* Der Vertrag wird dann von einem beiderseits akzeptierten internationalen Anwaltsbüro in Zusammenarbeit mit einer internationalen Bank abgefaßt.

Es bleibt zu hoffen, daß jede Regierung dieses Angebot in demselben Geist absoluter Ernsthaftigkeit, Einfachheit und vollkommenen Vertrauens aufnimmt, in dem es zum Schutz von Leben, Glück und Harmonie in der Völkerfamilie - öffentlich verkündet wird.

"Mit dem Segen Guru Devs steht das Leben auf Erden jetzt an der Schwelle des immerwährenden Sonnenscheins des Zeitalters der Erleuchtung." -Maharishi

Diese Einladung an alle Regierungen, ihre Probleme zu losen, ist Ausdruck einer Woge der Erfüllung der Feierlichkeiten zum Silberjubildum von Maharishis weltweiter Bewegung für Transzendentale Meditation, 1957 - 1983.

Bildungsministerium der Weltregierung des Zeitalters der Erleuchtung, Seelisberg, Schweiz

Modern eingerichteter mittel-ständischer Metalibaubetrieb, Schwerpunkt Leichtmetalifen-ster-Fertigung, im Raum Bonn sucht finanzkräftigen, mitarbei-

Teilhaber. iches Kapital 500 000,-. DM Angeb. erb. u. L 9121 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

1999, DM erforderi. rāsentanz für langjähriges in lational bewährtes amerikani sches Reifenversiegehungsprodukt in den Gebieten Düsseldorf, Köln, Brom, Krefeld, Aachen u. andere zu vergeben. Überdurchschnittl. Ein-künfte für solvente Handelsreprä-sentanten gewährleistet. Schriftl. Bewerbung an: Tyre-Care Vertrieb Paulinenstr. 136, 5162 Würselen

Übersetzungen span/deutsch/span, geschäftil u priv. Kurrespondenz übern. Renate Minning u. Gloris v. Paschkewitsch Witzlebenstr. 87, 31 Celle tzlebenstr. 87, 31 Celle Tel. 0 51 41 / 5 45 48

Ihr Büro in Bremen Gut organisiertes Büro über Terminabsprachen Auftragsabwicklung, etc. Tel.: 04 21 / 32 00 39

Aktive Beteiligung sucht Dipl.-Krm., Mitte 30, langi Erf. als Geschäftsführer mittel-ständischer Unternehmen im Inund Ausland, mehrsprachig, Ka-pital DM 300000,-, bevorzugter Standort Hamburg. Angeb. unter V 9173 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Wir sind ein langjährig erfolgreich im Markt eingeführtes deutsches Unter-nehmen der Kunststofftechnik, unsere Arbeitsgebiete sind

## Umweltschutz, Lufttechnik, Wärmerückgewinnung sowie chem. Apparate-, Behälter- u. Pumpenbau

Unsere Produkte sind in Industriebetrieben praktisch jeder Art und Größe eingesetzt. Neben chemischen und galvanotechnischen Unternehmen sind Firmen von der Automobil- bis zur Computerindustrie ebenso unsere Kunden wie Ingenieurbūros o. ā. Wir suchen jeweils einen

## selbständigen Handelsvertreter (Ingenieur oder technisch versierter Kaufmann) für die Gebiete

- . Kassel/Göttingen (PLZ 34 und 35)
- 2. Berlin (West)
- 3. Großraum Hamburg Kiel Bremen (PLZ 2000)

Wir gehen davon aus, daß Sie unser Angebot zusätzlich zu ihrem bisherigen Programm übernehmen, das grundsätzlich dazu passen

Unsere überdurchschnittlich interessanten Konditionen: Provision (für direkte und indirekte Aufträge) ist fällig bei Rechnungslegung; Gebietsschutz; technische Unterstützung durch das Stammhaus. Bitte senden Sie unserer Geschäftsführung zur ersten Kontaktaufnahme aussagefähige Unterlagen, die auch über Ihr bisheriges Programm Auskunft geben.

Kunststofftechnik KG Postfach 11 48, 5210 Troisdorf

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND ktion: Helmz Barth Allee 95, Tel. (02 26) 30 41, Telex 8 85 714 1000 Berlin 61, Kochstraße 50, Bedaktio Tel. (030) 250 10, Telex 184 611, Annelge Tel. (030) 25 91 28 31/32, Telex 184 611 2006 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-StreBe 1, Tel. (6 46) 34 Tl. Telex Bedskillon und Ver-tiele 2,176 019. Anseignen: Tel. (6 46) 3 47 43 80, Telex 2 17 901 777

4300 Essen 18, hm Tselbruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Ameigan: Tel. (0 20 54) 10 15 24, Tslex 8 579 104 Fernkopkrer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 28

3000 Hannover I, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 173 11, Telex 9 22 919 Anazigar Tel. (05 11) 6 49 60 09 Telex 92 30 109

9900 Frankfurt (Main), Westendstraße 5, Tel. 05 11) 71 72 11. Telex 4 12 449 Amadgen: Tal. (08 11) 77 90 11-13 Telex 4 116 235

7000 Skuttgart, Roteb@hiplets (07 11) 22 13 26, Tulex 7 23 966 Azzetgen: Tel (07 11) 7 54 50 71 78-43, Tel. (0 80) 238-43, Tel. (0 80) 238-43, Tel. (0 80) 238-43, Tel. (0 80) 8 50 60 22 / 30
Telex 5 23 536



Um die Arbeitslosigkeit abzubauen, müßten, so Albrecht, die Arbeitskosten real gesenkt werden, wobei er in erster Linie an die hohen Lohnnebenkosten denkt. Eine Ansicht, mit der er nicht allein steht. So hat zum Beispiel der Sachverständigenrat die Rigidität der Löhne nach unten als ein wichtiges Hindernis auf dem Wege zur Vollbeschäftigung geortet.

In der Agrarpolitik sollen solche Überlegungen nicht gelten. Obwohl die wachsenden Überschüsse die finanziellen Grundmauern der erschüttern, werden Preissenkungen, die von Wissenschaftlern als das geeignete Mittel zur Drossehung der Produktion bezeichnet werden, kategorisch abgelehnt. Lieber wird dem Dirigismus in Form von Produktionsquoten gefrönt.

Wie schwer Kürzungen fallen, zeigt der Streit um das Mutterschaftsgeld. Trotzdem bleibt die Regierung auf ihrem Sparkurs. Dabei geht es in der Agrarpolitik allein für den Bundeshaushalt um Milliarden, nicht um Millionen. Die Differenz sind nicht ein paar Nullen, sondern ganze Welten. In einem Fall wird versucht, die Effizienz des Systems zu verbessern, um so die Schwierigkeiten zu meistern. Im anderen Fall sollen Aktivitäten behindert werden. Was dabei herauskommt, liegt auf der Hand.

## Mehr Frischkost

in (London) - Die Eßgewohnhei-

ten der Briten haben sich in letzter Zeit merklich verändert: weg von tiefgefrorenen Mahlzeiten, dafür mehr gesunde Frischkost. Am stärksten profitieren von dieser neuen Welle die Hersteller von Yoghurt, Frühstücksmehlspeisen, Cornflakes, Rice-Crisps und Fruchtsäften. Allein die Verkäufe von Yoghurt sind zwischen 1978 und 1982 real um 27 Prozent gestiegen. Bis 1987 rechnet die Nahrungsmittelbranche mit einem weiteren Anstieg um 32 Prozent. Die Aufgabe traditioneller Insel-Eßgewohnheiten läßt sich eigentlich nur mit den Reise-Erfahrungen der Briten erklären. Was im Auslands-Urlaub so gut und gesund geschmeckt hat, das will man auch zu Hause nicht vermissen. Tiefgefrorenes Geflügel und Gemüse, Weißbrot und Dosenpudding weichen unaufhaltsam frischem Fisch und Frischgemüse, für die bis 1987 ein Verkaufszuwachs um 9,4 bzw. 5,5 Prozent vorausgesagt wird, während der gesamte Lebensmittelmarktindiesem Zeitraum nurum 0,6 Prozent wachsen dürfte. "Frisch" lautet die neue Devise.

UNTERHALTUNGSELEKTRONIK / WELT-Gespräch mit Interfunk-Chef Seringer

## Europäische Konzentration ist nötig im Wettbewerb mit den Japanern

Die Euphorie, die der Branche der Unterhaltungselektronik früher zu eigen war, ist einer realistischeren Betrachtungsweise mit einem Schuß Optimismus gewichen. Diese Einschatzung der Stimmung in dem vielbeachteten Wirtschaftszweig der Konstmelektronik bei Beginn der Internationalen Funkausstellung Berlin 1983 (2. bis 11. September) gab Interfunk-Chef Hermann Seringer in einem WELT-Gespräch. Er stellt im übrigen Tendenzen der inneren Festigung in der europäischen Unterhaltungselektronik-Industrie fest.

striesparte, die sich vor allem in den Geräte und "Henkelware" aus Fern-"Blöcken" Thomson-Brandt (Nord- ost zukaufen, so daß sich die Urmende, Saba, Dual, Telefunken), dem Tandem Philips/Grundig oder auch in den ITT-Firmen manifestiert, sei nach Seringers Ansicht notwendig gewesen. Rücke man nicht zusammen, so gabe es ähnlich wie in der Auseinandersetzung der Fotobran-che mit den japanischen Anbietern eines Tages auch hier keinen starken Europäer mehr

Seringer traut der europäischen Unterhaltungselektronik-Industrie die Kraft zu, nicht immer nur das nachzuvollziehen, was andere vorgeben. Die gestiegene Attraktivität des Sortiments europäischer Hersteller dokumentiert sich - so Seringer auch darin, daß ihr Anteil am Angebotsprogramm brauner Ware der Interfunk eG, Ditzingen, dieser führenden Einkaufsgenossenschaft europäischer Rundfunk-Fachhändler, inzwischen wieder auf 80 Prozent angestiegen, der fernöstliche Anteil damit auf 20 Prozent zurückgegangen ist. Nicht übersehen werden darf dabei freilich, daß die hiesigen Produzenten in beträchtlichem Umfang Er-

Die Konzentration in dieser Indu- zeugnisse wie Videorecorder, Hiffsprungsquote möglicherweise auf 50

Im Hinblick auf das Zusammenrücken in der Industrieszene werden auch bei den Einkaufverbänden entsprechende Schritte überdacht. Der Handel werde nach Meinung Seringers in seiner Gesamtheit einen Strukturwandel durchmachen, Dabei werde sich der Fachhandel an anderen Beispielen orientieren müssen. wofür das Fachmärkte-Prinzip einen Ansatzpunk darstellen könnte.

Von der Herliner Funkausstellung verspricht sich der Rundfunk- und Fernsehfachkandel, der in der ersten Jahreshälfte mit einem realen Umsatzplus von[3,5 bis 4 Prozent abgeschnitten hat belebende Kaufimpul-Große Stlicke hält Seringer von der Einführung des digitalen Fernsehens durch BEL, ein Schritt, den auch andere Anbieter nachvollziehen dürften. Darüber hinaus werde das Thema Bildschirmtext und seine Anwendung eine weitere Belebung erfahren.

Während sich im Audiobereich das

FRANKFÜRTER HERBSTMESSE

Klare Konjunktursignale

sind noch ausgeblieben

nuierlich entwickelt und oftmals von Engpässen im Warenangebot gekennzeichnet ist, befindet sich in der Videosparte die Bildplatte in einer Sackgasse. In diesem Segment hält

Seringer die Preise für zu hoch und

das Angebot für zu gering.

Auf dem Felde der Videorecorder sind insbesondere durch das Selbstbeschränkungsabkommen für japanische Importware die Industrieabgabepreise seit Jahresbeginn nach Feststellungen der Interfunk etappenweise um bis zu 15 Prozent angestiegen. Die aus jener "Bremse" resultierenden Vorteile für das europäische Videosystem 2000 (Philips/ Grundig), dessen Marktanteil in der Bundesrepublik auf über 30 Prozent ansteigen dürfte, sind allerdings - so Seringer - von kurzfristiger Natur. Nach Ablauf der Dreijahresfrist werde der Markt mit Sicherheit einbrechen. Überdies habe man sich auch deshalb mit dem Selbstbeschränkungsabkommen einen Bärendienst erwiesen, da man Komponentenlieferungen - hier gebe es bereits Engpässe - einbezogen habe.

Während Seringer auf dem Sektor der Videotheken eine "Goldgräber-Mentalität" ortet, die durch einen "mörderischen" Preiswettbewerb gekennzeichnet sei, sieht er für das Homecomputer-Geschäft nicht zuletzt für seine Organisation beste Aussichten. Er hält es für möglich, daß der Markt bis 1986 auf eine Million Stück anwachsen wird.

US-STEUERSYSTEM / Umfrage-Ergebnis

## Höhere Verbrauchsabgaben werden eher akzeptiert

H.-A. SIEBERT. Washington Im Falle einer Steueranhebung würde die Mehrheit der amerikanischen Bürger höhere Abgaben auf den Verbrauch, in den USA "sales tax" oder Umsatzsteuer genannt, vor-

Das ergab die Umfrage einer Regierungskommission, die 1959 vom Kongreß zur Überwachung der Funktionsweise des föderalistischen Systems eingesetzt worden ist. Das überraschende Ergebnis kann zu weitreichenden Reformen führen:

Einmal läßt sich ohne neue Einnahmen das inzwischen dramatische Defizitproblem des amerikanischen Bundes nicht lösen; zum anderen wird in den Vereinigten Staaten schon seit langem über einen Abbau der investitiven Steuern diskutiert. Die Belastung ist hier traditionell am größten, erschwert werden dadurch Kapitalbildung und Produktionsausweitung. Einflußreiche Gruppen plädieren bereits für die Einführung einer Mehrwertsteuer nach europäischem Muster.

Vor die Wahl gestellt, den Konsum oder das Einkommen stärker zu besteuern, sprachen sich 52 Prozent der Befragten für eine nationale Umsatzsteuer aus - Nahrungsmittel ausgenommen. Nur 24 Prozent votierten für eine Heraufsetzung der Einkommensteuern. Eine nationale Umsatzsteuer gibt es in den USA bisher nicht; Abgaben auf den Verbrauch sind vielmehr die wichtigste Finanzquelle der 50 US-Bundesstaaten und

ihrer Gemeinden. Die Sätze selbst sind von Land zu Land höchst unterschiedlich. In New York macht der Preisaufschlag zum Beispiel acht, in Maryland fünf Prozent aus.

Nach Ansicht amerikanischer Steuerfachleute spiegelt die eindeutige Mehrheit die große Unzufriedenheit mit der steilen, zumeist inflationsbedingten Zunahme der direkten Steuern in den vergangenen Jahren wider. Präsident Reagan hat zwar die Einkommensteuern vom 1. Oktober 1981 bis zum 1. Juli 1983 in drei Phasen um insgesamt 23 Prozent gesenkt. Gegenüber 1973 ist die Last dennoch viel schwerer geworden. Das gilt auch für die Sozialversicherungsabgaben - in Amerika eine Steuer, die mehrfach heraufgesetzt worden ist

Das Votum reflektiert aber auch die angenommenen Ungerechtigkeiten im US-Einkommensteuersystem sowie den Mangel an persönlicher Einflußnahme. Viele Befragte versprechen sich von einer größeren Belastung des Verbrauchs mehr Eigenkontrolle; das heißt, der Steuerumfang hängt von den Kaufentscheidungen ab. Weniger Konsum füllt automatisch die Sparbücher.

Hinzu kommt, daß in eine nationale Umsatzsteuer nur schwer Oasen eingebaut werden können. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß sich nur sechs Prozent für eine stärkere Besteuerung der Unternehmen aussprachen.

## Konjunktur für Miesmacher

Die Gesichter der Börsianer werden von Tag zu Tag länger. Nichts geht mehr, klagen sie. Optimisten, die noch vor einem Monat von einem anhaltenden Höhenflug der Aktienbörse überzeugt waren, wechseln mehr und mehr ins Lager der Pessimisten über, seit die Kurse kontinuierlich nachgeben. Die Verluste einzelner Papiere an einzelnen Tagen mögen gering erscheinen. Doch für den ganzen August summierten sie sich - gemessen am Aktienindex der WELT - auf rund fünf Prozent. Damit ist das Kursniveau wieder auf den Stand von Mitte April zurückgegangen. Gegenüber dem Höchststand Anfang Juli bedeutet das einen Rutsch um rund sieben Prozent.

Nach der vorangegangenen Haus-se, die vor einem Jahr begann und die vielfach Gewinne von 50 Prozent und mehr gebracht hat, braucht man sich eine solche Korrektur eigentlich nicht zu wundern. Es reizt einfach,

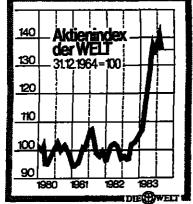

Kasse zu machen, und das ist inzwischen für immer mehr Anleger möglich, ohne daß sie den Fiskus an den Börsengewinnen beteiligen müssen, weil die Spekulationssteuerfrist abgelaufen ist.

Im Frühjahr, als die Kurse allzu stürmisch hochschossen, hätten viele Börsenexperten eine solche Beruhigungspause gern gesehen, um noch einmal billiger "einsteigen" zu können. Doch jetzt beginnen sie nervös zu werden, weil diejenigen Kunden, in denen die Banken noch vor einigen Monaten die potentiellen Käufer von morgen gesehen hatten, die Taschen zugeknöpft halten. Besorgt stellt man die Frage nach den Motiven für diese Kaufzurückhal-

Die Konsolidierungspause könnte noch länger anhalten, die Kurse

Die Einführung von bleifreiem Ben-

könnten noch weiter sinken", erhalten die Bankberater oft zur Antwort. .Wer weiß, ob die Konjunktur hält, was sie noch vor einigen Monaten zu versprechen schien", so wird zu bedenken gegeben, seit einige Propheten für 1984 wieder eine Abschwächung des noch bescheidenen Wirtschaftswachstums verkünden. "Soll man da nicht lieber die Finger von der Aktienbörse lassen und abwarten, wie es weitergeht?" Auch der Börsenprofis in den Banken bemächtigen sich zunehmend solche Gedanken. Da muß man sich nicht wundern; wenn die Börse zum Schlafsaal wird, wo das Geschäft dahindammert und manche trüben Gedanken aufkommen. Die Börsianer, denen es nie an Begründungen für die eine oder andere Tendenz mangelt, wissen auch noch einiges andere ins Feld zu USA zum Beispiel, die auch unser Zinsniveau und den Dollarkurs mit in die Höhe ziehen. Aber war das nicht auch schon vor zwei Monaten so, als die deutschen Aktienkurse zum Gipfelsturm ansetzten?

Der steigende Dollarkurs, der noch vor einigen Wochen als Stimulans für den deutschen Export und damit auch für die Konjunktur von vielen Börsianern nicht ungern gesehen wird, gilt heute als Börsenbremse. So ändern sich die Meinungen über Fakten, die heute noch die gleichen sind wie vor kurzer Zeit. Da kann man doch eigentlich nur noch zu dem Schluß kommen, das ganze Gerede nicht so schrecklich ernst zu nehmen und einen kühlen Kopf zu bewahren.

Wer sich nicht von der in Mode gekommenen Miesmacherei anstekken läßt und darauf vertraut, daß es in der Wirtschaft bei uns und in den USA weiter bergauf geht, wenn auch vielleicht nur langsam, der findet in flauen Börsenzeiten sicherlich gute Einstiegsmöglichkeiten. Ein Blick in die Halbiahresberichte vieler Aktiengesellschaften zeigt, daß die Gewinne in einem viel rascheren Tempo steigen als das Konjunkturbarometer. Und das wird wohl auch in der zweiten Jahreshälfte so bleiben. Das ist für die Börse eine solide Grundlage, der man sich eines Tages wieder mehr erinnern wird, wenn störenden Einflüssen wie der von den USA angetriebenen Zinsentwicklung einmal nicht mehr so viel Gewicht beigemes-

## **AUF EIN WORT**



99 Wenn man sich vorstellt, daß die Zahl der steigt, daß die CDU erfolgreich ist mit ihrem

familienpolitischen Programm, daß wir die Menschen bei steigender Lebenserwartung früher in Rente schikken, dann kann man nur sagen: Der Sockel. auf dem die Finanzierung des gesamten Sozialsystems steht, wird immer schmaler.

Dr. Ernst Albrecht, Niedersächsischer Ministerpräsident FOTO: RICHARD SCHUIZ-YORBERG

## Konjunktur: USA liegen vorn

AP, Alpbach Die Wirtschaftsentwicklung in den westeuropäischen Staaten ist nach Ansicht von acht führenden internationalen Wirtschaftsexperten in der gegenwärtigen Konjunkturphase deutlich hinter den Vereinigten Staaten und Japan zurückgeblieben. Zu diesem Ergebnis kamen die Experten der nationalen Wirtschaftsforschungsinstitute der Weltbank, der OECD und des Internationalen Währungsfonds in einer im Tiroler Ort Alphach erstmals gestellten Weltwirtschaftsprognose. In der Bundesrepublik wird der gemeinsamen Prognose zufolge das reale Wirtschaftswachstum 1983 etwa ein Prozent betragen.

tendenzen für die Konsumgüterindustrie hat die Herbstmesse Frankfurt gebracht, die gestern nach fünftägi-ger Dauer zu Ende ging. Globale Beurteilungen der Geschäftslage in den einzelnen vertretenen Branchen sind nahezu unmöglich. Dicht nebeneinander wie Kitsch und Kunst auf dieser größten Konsumgüterschau der Welt liegen auch positive und negative Urteile der einzelnen Firmen.

Keine eindeutigen Konjunktur-

Denn es hat auf dieser Messe durchaus erfolgreiche Anbieter gegeben, die mit wohlgefüllten Auftragsbüchern zurückreisen. Aber eben auch solche, die nur über ein sehr schwaches Messegeschäft berichten. Dabei war nach dem Urteil der Aussteller der Besuch schwächer als im

Kaum ein Thema waren auf dieser Messe Preiserhöhungen. Angesichts

INGE ADHAM, Frankfurt der nur relativ schwach ausgeprägten Orderbereitschaft des Handels wurden, wie es bei einem Anbieter heißt, selbst eigentlich notwendige Preiserhöhungen vertagt. Gleichwohl gab es harte Verhandlungen, um Konditio-nen nämlich, mit denen die Einkäufer jenen kleinen Vorsprung vor den Mitbewerbern herausholen wollen, der es ermöglicht, im Endverkaufspreis ein wenig günstiger zu liegen als die Konkurrenz. Generell rechnen die Aussteller mit

einem sehr kurzfristigen Nachordergeschäft, da nach einhelliger Ansicht die Läger im Handel weitgehend äu-Handel dazu tendiere, das Lagerrisiko auf die Hersteller abzuwälzen. "Unnötigerweise" zusätzlich verunsichert wurden die Einkäufer nach Ansicht zahlreicher Aussteller auch durch Berichte zu Messebeginn, die ein sich wieder leicht verschlechterndes Konsumklima signalisierten.

VOLKSREPUBLIK CHINA

## DIW: Importe bleiben hinter den Planvorgaben zurück

Die Volksrepublik China muß zur Erfüllung ihrer außenwirtschaftlichen Planvorgaben die Kooperation mit ausländischen Partnern und das Projektmanagement verbessern, die begonnenen Reformen in die Tat umsetzen und vor allem die Behinderungen des Importhandels abbauen. Zu diesem Ergebnis kommt das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-schung (DIW), Berlin, in einer Analyse zum chinesischen Außenhandel.

Trotz überwiegend günstiger Voraussetzungen sei das neue Importprogramm nicht den Planvorgaben gemäß verlaufen, erklärt das DIW. Grund dafür sei eine zu schwerfällige Planbürokratie, die nicht auf kurzfristige Veränderungen der Wirtschaftspolitik oder der gesamtwirtschaftlichen Voraussetzungen flexibel reagieren könne. Im sechsten Fünfjah-

resplan (1981 bis 1985) hatte die Volksrepublik für den chinesischen Außenhandelsumsatz ein durchschnittliches Wachstum von jährlich real 8,7 Prozent geplant. Die Einfuhr sollte dabei sogar jährlich um 9,2 Prozent überdurchschnittlich zuneh-

Nachdem 1981 der chinesische Au-Benhandel sehr rasch expandierte die Ausfuhr wurde real um 18, die Einfuhr um fünf Prozent gesteigert und die Handelsbilanz praktisch ausgeglichen - wuchs der Außenhandel 1982 nur noch verhalten. Die Ausführ sei um nominal 12,7 Prozent, die Einführ um 2,7 Prozent gewachsen. Bei Exporten von 41,4 Milliarden Yuan und Importen von 35,8 Milliarden Yuan habe sich ein Rekordüber-schuß von 5,6 Milliarden Yuan ergeben. Dies entsprach in Dollar gerechnet einem Saldo von rund drei Milliarden US-Dollar, schreibt das DIW.



WIRTSCHAFTS JOURNAL

Die gemeinsame Agrarpolitik in der EG soll umgestaltet werden, weil sie in der bisherigen Form nicht mehr finanzierbar ist. Die Reformbemühungen betreffen über fünf Millionen Betriebe mit mehr als acht Millionen Erwerbstätigen. Die Zahlen über Beschäftigte und Betriebsgrößen zeigen, wie unterschiedlich Bedeutung und Struktur der Landwirtschaft in den einzelnen EG-Ländern sind.

### Keine Fortschritte bei

EG-Agrarreform Brüssel (AFP) - Die am Dienstag in Brüssel abgehaltene Konferenz der

Außen-, Finanz- und Agrarminister der Europäischen Gemeinschaft führte zu keiner Lösung des Problems einer Reform der europäischen Agrarpolitik. Nach zwei vorbereitenden Konferenzen auf Experten- und Staatssekretärebene unterstrichen die Minister lediglich übereinstimmend die Notwendigkeit, die gemeinsame Agrarpolitik zu rationalisieren. Bei der Suche nach konkreten Lösungen wurden jedoch keinerlei Fortschritte verzeichnet. Die Sparvorschläge der EG-Kommission stoßen auf größte Zurückhaltung, da die einzelnen Regierungen nachträgliche Folgen für die Einkommen ihrer Landwirte befürchten.

### Schwache Handelsumsätze

Düsseldorf (Py.) - Der deutsche Facheinzelhandel hat das Umsatzplus vom Juni im Juli nicht halten können. Aus dem regelmäßigen Betriebsvergleich des Instituts für Handelsforschung an der Universität Köln geht hervor, daß der Einzelhandelsumsatz um zwei (preisbereinigt um etwas mehr als drei) Prozent unter dem Vorjahresmonat lag. Besonders schlecht schnitten Tapeten-, Beleuchtungs- und Möbeleinzelhandel (minus 13,11 und 10 Prozent) ab. Drogerienund Sportartikel sowie Bücher lagen im Durchschnitt des Handels, während Uhren mit Gold- und Silberwaren sowie Textilien und Schuhe Zuwächse zwischen 1 und 3 Prozent verbuchten. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres lag der Einzelhandelsumsatz um ein (real zwei) Prozent niedriger als im Jahr zuvor.

### Bund erhöht Renditen

Frankfurt (dpa/VWD) - Das Bundesfinanzministerium erhöht die Renditen für seine Daueremissionen. Wie die Bundesbank mitteilte, wird ab heute für die fünfjährige Bundesobligation mit einem Nominalzins von acht Prozent der Ausgabekurs auf 99,40 (bisher: 100) Prozent zurückgenommen, wodurch sich die Rendite auf 8,15 (acht) Prozent erhöht. Bei den Finanzierungsschätzen des Bundes wird bei einem Jahr Laufzeit die Rendite auf 6,10 (5,82) Prozent und bei zwei Jahren Laufzeit auf 7,27 (7,09) Prozent

#### genen Kosten für Neu- und Mietwagen und für den Unterhalt der Autos. Auftragsrückgang in USA

Autotagegeld erhöht

Bonn (AP) - Wer bei einem unver-

schuldeten Unfall auf den ihm eigent-

lich zustehenden Mietwagen verzich-

tet, bekommt von der Versicherung

deutlich mehr Geld als bisher. Wie der

HUK-Verband der Autoversicherer

mitteilte, wird das sogenannte Autota-

gegeld, die Nutzungsausfall-Entschä-

digung, ab sofort um Beträge zwi-

schen 2,50 und elf Mark je nach Fahr-

zeugtyp angehoben. Nach der Neube-

wertung liegen die Tagessätze jetzt

zwischen 22,50 und 115 Mark in Ab-

hängigkeit von der Autogröße. Be-

gründet wird die Erhöhung mit gestie-

Washington (Sbt.)-In den USA sind die Industrieaufträge im Juli um 1,7 Prozent auf 175,5 Milliarden Dollar gesunken, verglichen mit einer Zunahme um sieben Prozent im Juni. Zugleich stiegen die Lagerbestände um 0,4 Prozent, was auf ein erstes Nachlassen der Verbrauchernachfrage hindeutet. Dennoch glaubt das US-Handelsministerium nicht an eine Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstumstempos. Gegenüber dem Vormonat sanken die Verkäufe von Einfamilienhäusern in Amerika um sechs Prozent auf 663 000 Einheiten. Verglichen mit Juli 1982 betrug das Plus jedoch 70 Prozent. Der durchschnittliche Verkaufspreis betrug 75 000 (1981: 68 900) Dollar.

#### "Exporthilfe keine Lösung" Hamburg (rtr) - Auch mit Auftrags-

hilfen der Bundesregierung werden die deutschen Werften nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff ihre Kapazitäten nicht auslasten können. Den Bremer Bürgermeister Hans Koschnick forderte er in einem Interview der Wochenzeitung "Die Zeit" erneut auf, für die von Schließung bedrohten Werften in seinem Bundesland noch vor der Bremer Bürgerschaftswahl am 25. September ein Überlebenskonzept vorzulegen. Die Forderungen der Werften und der Senate von Bremen und Hamburg nach Exporthilfen des Bundes sollen in der nächsten Woche im Bundeskabinett beraten werden. Das Problem der Werften liege - so Lambsdorff – im Mangel an Aufträgen und nicht an der japanischen Konkurrenz und den staatlichen Schiffbausubventionen in anderen Ländern

BÜROKRATIE / Auflagen der Gewerbeaufsicht für Hortens Frisiersalons

### **AUTOMOBILINDUSTRIE** Die Sozialkommunikation des Friseurs Dollinger fordert: Sich den

Erfolgreich und mit einem Umsatzplus von 17 Prozent in 1982 hat die Horten AG, Düsseldorf, in ihren Warenhäusern mit dem Kooperationspartner Essanelle, mit über tausend Geschäften in zehn Ländern größten Frisiersalon-Kette der Welt, Frisiersalons eingerichtet. Deren bis 1982 auf 28 gewachsene Zahl soll in diesem Jahr um 14 steigen. Welche geradezu abenteuerlichen Hürden bürokratischer Gewerbeaufsicht dabei mitunter übersprungen werden müssen. schilderte der Horten-Vorstandssprecher in der Hauptversammlung des Unternehmens an drei Beispielen und mit dem Fazit, daß hier der Gesetzgeber schleunigst zum Wohle der Schaffung neuer Arbeitsplätze Abhil-

... Halten Sie es bitte nicht für eine Posse: In unserem Düsseldorfer Haus verlangte die Gewerbeaufsicht ernsthaft die Schließung des Salons

fe schaffen sollte:

arbeitern, weil aus bautechnischen Gründen keine Außenfenster für den Frisiersalon zu brechen waren und so, wie es hieß, die soziale Kommunikation des Friseurs mit der Außenwelt verhindert werde. Der Blick in die Verkaufsräume des Warenhauses genüge nicht.

Um die gewünschte soziale Kommunikation zu fördern, bauten wir in einer anderen Stadt (mit zweistelliger Arbeitslosenguote) dann einen Salon mit breiter Fensterfront nach drau-Ben. Da war dann die soziale Kommunikation zu stark. Eine Gardine mußte her, um den Einblick der Passanten auf die Arbeit des Friseurs zu verhindern. Als sie hing, behinderte sie wieder die soziale Kommunikation von drinnen nach draußen, weil sie zu dicht war. Die nächste, etwas dünnere Gardine schließlich fand

Gnade bei der Gewerbeaufsicht. In einer dritten Stadt schließlich

J. GEHLHOFF. Düsseldorf und damit die Entlassung von 15 Mit- (mit ebenfalls zweistelliger Arbeitslosenquote) verlangt die Gewerbeaufsicht, daß die Mitarbeiter des Frisiersalons nicht unsere in reicher Zahl vorhandenen Mitarbeiter-Toiletten benutzen, sondern eine separate Toiletten-Anlage erhalten. Auch die Garderobenschränke des Frisiersalon-Personals dürften nicht im gleichen Raum mit denen der Horten-Mitarbeiter stehen.

Solche Auflagen machen im Einzelfall die Investition unrentabel und ches Ergebnis brächte wohl eine Abstimmung unter arbeitssuchenden Friseuren, die im übrigen als Spitzenkräfte bei unserem Partner weit über dem Branchendurchschnitt verdie-

verhindern neue Arbeitsplätze. Und wern, meine Damen und Herren, sagen wir nun: "Weil du einen schöneren Arbeitsplatz mit eigener Toilette und Garderobe bekommen sollst, bekommst du überhaupt keinen.' Wel-

#### HANS-J. MAHNKE, Bonn zin sei ein wesentlicher Schritt. Angesichts der unsicheren Entwicklungen Die Automobilindustrie selbst in den Erdölförderländern müssen muß das Wohlwollen der Bürger ernach Ansicht Dollingers aussichtsreihalten, wenn das Auto auch in Zuche und versorgungssichere Ergänkunft seine maßgebende Rolle spiezungskraftstoffe vorbereitet werden. len will." Dies erklärte Bundesver-Nach einer Untersuchung des Verkehrsminister Werner Dollinger in kehrsministeriums wäre die Einfühden Verkehrsnachrichten seines rung des Elektro-Pkw eine geeignete Hauses. Die Zukunft des Automobils Therapie gegen eine Ölkrise. Aller-

sen wird wie jetzt.

werde nicht in erster Linie von der dings würden solche Fahrzeuge heu-Verkehrspolitik geprägt. Vor allem te noch keine Kaufer finden. Vielmüsse sich die Automobilindustrie mehr wären laufende Subventionen den Herausforderungen in den Bereivon mindestens 3000 Mark pro Fahrchen Kraftstoffeinsparung, Umweltzeug erforderlich, um eine Breitenschutz und Sicherheit stellen. einführung zu fördern. Dies hält die Bundesregierung noch nicht für sinn-Die Konkurrenz erzwinge in der voll Elektro-Pkw seien heute technisch realisierbar. Sie erreichten je-Marktwirtschaft zwar eine Kraftstoffeinsparung, die sogar über die freidoch schlechtere Fahrleistungen als willige Zusage der Industrie hinausdie gängigen Autos, bei denen der gehe. Aber ebenso wie bei der Verrin-Energiekostenanteil jedoch doppelt gerung der Schadstoffemissionen so hoch wie beim Elektro-Wagen müsse noch mehr erreicht werden.

Herausforderungen stellen

FRANKREICH / Autonachfrage leicht abgeschwächt

## Verluste der "Ausländer"

Die französische Automobilnach-rage hat sich in den letzten Monaten nsgesamt abgeschwächt. Dies lag

Ein Zhrahlin Diese alee Marke ran-giert stückzahlmäßig jetzt zwischen BMW und Mercedes, die Absatzverlufrage hat sich in den letzten Monaten insgesamt abgeschwächt. Dies lag vor allem an dem allgemeinen Verbrauchsrückgang infolge des Austerity-Plans. Verhältnismäßig günstig behaupteten sich die nationalen Hersteller dank ihrer neu auf den Markt gebrachten Modelle.

Bei den ausländischen Wagen verlief die Entwicklung sehr unterschiedlich. Insgesamt stieg ihr Absatz im ersten Halbjahr um 10,9 Prozent gegenüber der gleichen Vorjahreszeit auf 302 038 Einheiten. Das waren 31.54 (28.5) Prozent aller Neuzulassungen, wobei allerdings ihr Marktanteil seit der letzten Franc-Abwertung (21. März) etwas zurück-

Es scheint, daß darunter und unter der gleichzeitigen D-Mark-Aufwer-tung die deutschen Wagen besonders stark zu leiden hatten. So verminderte sich der Frankreich-Absatz der VAG-Gruppe im Halbjahresvergleich um 6 Prozent auf 62 184 Einheiten, dabei um 8,9 Prozent auf 48 233 Volkswagen, während der Audi-Absatz um 5.2 Prozent auf 13 951 Einhei-

NAMEN

Theodor Langohr ist nach über

40jähriger Tätigkeit in leitender Funk-

tion auf eigenen Wunsch aus der

W.&E. Höhler Hamm, Straßen- und

John F. Devaney (37) ist zum Gene-

raldirektor der Perkins-Gruppe er-

nannt worden. Er ist Nachfolger von

Jim Felker, der zum Präsidenten

Traktoren und Landmaschinen der

Massey-Ferguson Ltd. ernannt wor-

Dr. Günther Letschert, Vorstands-

mitglied der Frankfurter Hypotheken-

bank, übergab wegen seines bevorste-

henden Ausscheidens aus dem akti-

ven Berufsleben den Vorsitz im Ge-

meinschaftsdienst der Boden- und

Kommunalkreditinstitute an Klaus

Flachmann. Vorstandsmitglied der

Dagobert Knoess (40) ist seit dem

August 1983 Mitgeschäftsführer der

Deutschen Wienerwald GmbH. Er lei-

tet die Bereiche Verwaltung, Finanzen

Dr. Franz Batthyany hat als Nach-

folger von Dr. Alfons Wagenhofer

sein Amt als österreichischer Han-

delsdelegierter in Düsseldorf ange-

Dr. Herbert Hollmann, Geschäfts-

führer des Arbeitgeberverbandes

Chemische Industrie Niedersachsen,

ist im Alter von 60 Jahren gestorben.

KONKURSE

Rheinischen Hypothekenbank

und Beschaffung.

treten.

Tiefbau, ausgeschieden.

ste von 1,9 und 5,2 Prozent verbuch-

stärker, nämlich um 68.8 Prozent. nem Absatz von 47 509 Einheiten (minus 0,9 Prozent). British Leyland dagegen fiel weiter ab auf 15 615 Einheiten (minus 7,6 Prozent).

Für die nächsten Monate erwartet der französiche Autoimporteurverband, daß BMW und Mercedes dank ihrer neuen Modelle, die hier erst jetzt auf den Markt kommen, etwas aufholen. Auch im sozialistischen Frankreich gelte die Regel, daß sich Luxuserzeugnisse in der Krise

### Paris: Geldbuße für **Boehringer-Tochter**

Die Preise für zwei der "dominierenden" Boehringer Arzneien wurden von dem Ministerium zwangsweise um 5 Prozent herabgesetzt. Die Konkurrenzkommission beantragt außerdem eine generelle Überprüfung der

Spitzenreiter unter den "Ausländern" wurde die Ford-Gruppe mit einem Verkaufsanstieg von 23,8 Prozent auf 75 826 Einheiten, was einem Marktanteil von 7.14 Prozent entsprach, während der von VAG auf 5.85 (6,26) Prozent zurückging. Noch konnte General Motors (dank Opel) seinen Frankreich-Absatz ausweiten. Mit 40 733 Einheiten blieb die Gruppe aber deutlich hinter VAG. Seinen dritten Platz behauptete Fiat mit ei-

J. SCH. Paris Die französische Filiale der deutschen Pharma-Gruppe C. H. Boehringer, Ingelheim, ist wegen angeblichen Mißbrauchs ihrer dominierenden Position auf dem Markt bestimmter Arzneimittelspezialitäten mit einer Geldbuße von 2,5 Mill. Franc (0,83 Mill. DM) belegt worden. Dies verfügte das Pariser Finanzministerium auf Antrag der Wettbewerbskommission. Der Firma wird vorgeworfen, auf ihre französischen Konkurrenten unzulässigen Druck ausgeübt zu haben, um diese zu veranlassen, den Absatz bestimmter Medikamenten, die mit Boehringer-Medikamenten konkurrieren, einzustellen. Es soll sich dabei um solche unter Verwendung von "Dipyridamoi" handeln.

Preispolitik des Pharma-Konzerns.

OPEC-STAATEN / Industrialisierung wurde weiter vorangetrieben - RWI-Studie

## Gefahren für die deutschen Exporte

Die Zeiten, in denen die Bundesrepublik durch den wachsenden Handel mit den meisten der reichen Länder der Organisation erdőlexportierender Staaten (Opec) für gute Beschäftigung der heimischen Industrie und ansehnliche Überschüsse in der Handelsbilanz sorgte, sind - 21mindest vorerst – vorüber.

Das ist nicht allein die Folge der besonders seit Mitte letzten Jahres sinkenden Ölpreise. Gefahr für den deutschen Handel mit den Opec-Staaten des Nahen Ostens, Afrikas und Südamerikas droht vielmehr durch die Industrialisierung dieser Länder. Sie versuchen nicht nur, dem Import deutscher Waren durch eigene Produkte das Wasser abzugraben, sondern auch auf den Weltmärkten der deutschen Konkurrenz Paroli

Auf kurze Sicht bietet der Opec-Markt in Zeiten wirtschaftlicher Probleme in den westlichen Industrieländern ausgleichende Export- und Beschäftigungsmöglichkeiten, auf lange Sicht aber könnte die dort entstehende neue Industriestruktur und

der angestrebte Export industrieller Produkte für manche Branchen der traditionellen Industrieländer zur ernsthaften Konkurrenz werden.

Zu diesem Schluß kommt eine Untersuchung des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI). Immerhin hatte die Bundesrepublik von 1970 bis 1979 ihre Produktionsstrukturen auf den Bedarf der Opec-Länder an kapitalintensiven Produktionsverfahren und technologisch hochwertigen Investitionsgütern zugeschnitten. Ende der 70er Jahre machten Investitionsgüter (Maschinen, elektrotechnische Erzeugnisse und Fahrzeuge) fast 50 Prozent der Opec-Gesamtimporte aus. Aus der Bundesrepublik stammten knapp 45 Prozent, den deutschen Export trugen sie zu 60 Prozent. Die deutsche Wirtschaft steigerte ihren Marktanteil am Opec-Handel von 13,1 auf 16.1 Prozent, 1982 lag er bei 13,8

Die Bundesrepublik profitierte nach Ansicht des RWI unter den Wettbewerbern durch die Diversifikation der eigenen Produktpalette von der Opec-Industrialisierungsweile. Sie rangiert im Handel mit Opec-Staaten überall auf den vordersten Plätzen, Innerhalb von elf Jahren (bis 1981) stiegen die deutschen Exporte dorthin auf 15 Milliarden Mark.

Der Versuch der Opec-Länder, bisher importierte Güter durch heimische Produkte zu ersetzen und die eigene Produktpalette für den Export breiter zu fächern, ist - so das Institut - bislang nicht gelungen: "Die durch die Öleinnahmen bewirkte hohe Bewertung ihrer Wahrungen hat die relative Wettbewerbsposition ihrer Nicht-Öl-Ausfuhren ständig verschlechtert." Das würde zwar in absehbarer Zeit nicht zu einer spürbaren Beeinträchtigung des deutschen Exports auf dem Weltmarkt durch Opec-Erzeugnisse führen, wohl aber könnten immer mehr Investitionsprogramme in diesen Ländern in Frage gestellt werden und so den deutschen Export negativ beeinflussen. Unter den Branchen, die von der

derzeitigen tendenziellen Abnahme der Exporterlöse dieser Länder kurzfristig am meisten betroffen sind, gehören der Stahlbau. Schiffbau sowie der Maschinen- und Fahrzeugbau.

## UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

#### Lufthansa zufrieden

Köin (dpa/VWD) - Ungeachtet der allgemein schwierigen Lage im Weltluftverkehr zieht die Deutsche Lufthansa, Köln, eine günstige Halbjahresbilanz. Die gesamte verkaufte Leistung sei gegenüber dem ersten Halbjahr 1982 um 8,7 Prozent auf rund zwei Milliarden Tonnenkilometer angestiegen. Im Frachtsektor seien 17 Prozent. im Passagierverkehr 2,3 Prozent mehr verkauft worden, heißt es in dem gestern veröffentlichten Aktionärsbrief. Ohne genaue Zahlenangaben wird die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 1983 erfreulicher eingestuft als im Vorjahr. Die Erträge seien stärker als die Kosten gestiegen. Auch für das Gesamtjahr erwarte man ein positives Ergebnis.

GDB übernimmt Soennecken

Bergisch Gladbach (dpa/VWD) -Die GDB Großeinkaufsvereinigung Deutscher Bürobedarfsgeschäfte eG, Bergisch Gladbach, hat sämtliche Anteile an der Soennecken Gesellschaft

für Büroorganisation ribH übernommen. Soennecken wird zunächst als selbständige Firma weitergeführt. In den ersten sieben Monaten steigerte GDB ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent. Bis zum Jahresende wird mite.nem um 60 Mill. auf 560 Mill. DM erhöhten Umsatz gerechnet. 260 Firmen sind Mitglied

Deutscher Ring gut voran

Düsseldorf (Py.) - Die positive Geschäftsentwicklung des Vorjahres hat sich bei Deutscher Ring Lebensversicherung AG, Hamburg, im 1. Halbjahr 1983 fortgesetzt. Das Neugeschäft lag um 15 Prozent über dem Nīveau des Voriahres, die Beitragseinnahmen stiegen um 10 Prozent auf 270 Mill. DM. Auch bei Deutscher Ring Sachversicherungs-AG haben sich die ersten Monate dieses Jahres gut angelas-

Groth scheidet vorzeitig aus Hannover (dos) - Claus Groth, der Mitte 1984 den Vorsitz der Geschäftsführung bei der Düsseldorfer Messe-

gesellschaft NOWEA übernehmen wird, scheidet bei der Deutschen Messe- und Ausstellungs-AG in Hannover bereits Ende dieses Jahres aus. In einer gemeinsamen Erklärung des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums und der Messe-AG heißt es, die vorzeitige Beendigung des Vertragsverhältnisses sei einvernehmlich erfolgt. Die Aufsichtsratsvorsitzende der Messe-AG, Wirtschaftsministerin Birgit Breuel, habe bereits Gespräche aufgenommen mit dem Ziel, "den Vorstand wieder zu komplettieren".

Berliner Werk ausgebaut

Berlin (Wz.) - Die Daimler-Benz AG, Stuttgart, hat in ihrem Berliner Werk mit einer Investitionssumme von über 37 Mill. DM eine neue Produktionsstätte errichtet. Wie Vorstandsmitglied Werner Niefer mitteilte, ist der Neubau für die erweiterte Fertigung von Aggregaten für Pkw-Motoren bestimmt. Außerdem wird die Produktion von hochwertigen Triebwerksteilen der Acht-Zylinder-Motoren nach Berlin verlagert.

## Regierung sagt Schwarzhändlern den Kampf an

MEXIKO / Hohe Inflation verschlechtert Lebensstandard - Schnelle Besserung der Wirtschaftslage nicht in Sicht

FRIEDLÄNDER/dpa, Mexiko-Stadt "Ixtapalapa" ist für Nicht-Mexikaner ein schwer aussprechbares Wort, Konkurs eröffnet: Augsburg: ultimo sportswear GmbH; Bad Iburg; Rhino-lith Isolierbaustoffe Verwaltungs- u. es ihnen nur phonetische Probleme lith Isolierbaustoffe Verwaltungs u. es ihnen nur phonetische Probleme Beteiligungsges mbH Hilter, Rhinolith bringen wurde. Ixtapalapa ist ein Isolierbaustoffe GmbH & Co. KG, Hil-ter; Berlin Charlottenburg: Nachl. d. Vorort der Stadt Mexiko, in dem die Regierung Lopez Portillo das soge-Hans-Joachim Kretschmann, Kraft-fahrer; Betzdorf: Nachl d. Horst Fischnannte "Centro de Abastos" errichte-Jamer, betstörf: Machid. Hotst Fisch bach, vorm. alleiniger Geschäftsfilhrer der Fischbach, Lagertechnik GmbH; Mainz: Nachl. d. Karl Walter Josef Hahn, Mainz-Mombach; Manubeim: Nachl. d. Erna Frieda Fertig geb. Stopte, die Markthallen der Großhändler für die gesamte Lebensmittelversorgung der Stadt. Bisher wurde die Versorgung von dem mitten in der pel, Mannheim-Schönau; Marburg (Lahn); Kurt Gräser (Ing. grad.) CmbH & Co. KG; Kurt Gräser GmbH, Elektro-Hauptstadt gelegenen Stadtteil "La Merced" aus vorgenommen. Die günanlagen u. Elektrodienst; München: Vi-deo Shop 69 GmbH; Nachl. d. Heiner stige Lage erlaubte es auch vielen weniger Bemittelten, dort billig ein-Koch: Osnabrück: Gerhard Gerds Flo zukaufen, nicht zuletzt, weil die Verristenbedarfs-GmbH & Co. KG, Has-bergen; Reutlingen: Hößle GmbH, käufer es mit dem Zahlen der Steu-Bauunternehmung; Syke: Bischoff GmbH, Bassum; Wiesbaden: City ern nicht allzu genau nahmen. Die berüchtigte "Mordida", wie die Geld-Kaufhaus Verwaltungsges mbH geschenke heißen, die Beamte dafür Mainz-Kastel; Wuppertal: Nachl. d. Sit

einstreichen, daß sie gelegentlich in

Anschluß-Konkurs eröffnet: Ham-burg: Stuppenhagen & Rubbert, Heil-bronn (Neckar): Lauser GmbH, Intereine andere Richtung blicken, machte eine wirksame Kontrolle schwer. So beschloß die Regierung den Bau nationale Spedition; Vergleich beautragt: Beckum: Comdes Centro de Abastos in Ixtapalapa, pletta Möbel GmbH, Oelde-Stromberg; Planeberg: interplan Internationales Planungsbüro f. Förder- u. Lagertech-30 Ladenstraßen mit je 200 Lokalen für den Kauf und Verkauf der Lenik GmbH, Schenefeld. bensmittel. Das Centro von Ixtapala-

pa ist ein von Schlagbäumen umge-benes Getto: Die Bauern, die ihre Ware in die Stadt bringen, müssen aber die Mexikaner wären froh, wenn nun eine Steuer zahlen, wenn sie ins "Centro" kommen. Sie müssen beim Entrichten der Steuer den Beamten auch mitteilen, welche Großhändler sie aufsuchen, so daß die Steuer eine ungefähre Kenntnis davon hat, was diese Kaufleute umsetzen.

Die kleinen Kunden, die bisher ihren Bedarf billig beim Grossisten decken konnten, haben dazu keine Gelegenheit mehr. Ixtapalapa schuf neue preissteigernde Faktoren, die zu Mexikos Inflation beitragen. 1982 betrug sie 99,8 Prozent, und sie wird in diesem Jahr nicht viel geringer sein. In den ersten sieben Monaten des Jahres war die Teuerungsrate bereits bei 47 Prozent angelangt. Als der mexikanische Peso zusam-

menbrach, nachdem er während vieler Jahre dank künstlicher Notierungen von 12,50 DM auf nur 48 zum Dollar gesunken war, und dann bei 150 sein wirkliches Niveau fand, schien Mexiko international gesehen ein überaus billiges Land geworden zu sein. Aber die Preise stiegen rasch.

und manche Gebrauchsartikel haben bereits wieder die Höhe der benachbarten USA erreicht. Nur Löhne und Gehälter wurden nicht angeglichen. Der Mindestlohn wurde im vergangenen Januar um 25 Prozent und im Juni noch einmal um 15 Prozent angehoben. Er ist damit auf 523 Pesos (268 DM) im Monat angelangt. Der Unterschied zwischen Armen und Angehörigen des Mittelstandes ist astronomisch. Eine vierköpfige Familie des Mittelstandes verbraucht etwa 4000 DM im Monat. Mit einiger Spannung erwarten die

Mexikaner den Rechenschaftsbericht, den der Präsident heute dem Parlament und der Nation über die zurückliegenden Monate gibt. Ein "Knüller", wie ihn Ex-Präsident José Lopez Portillo vor zwölf Monaten mit der Verstaatlichung der Banken lieferte, wird nicht erwartet. Dennoch findet der erste Bericht Miguel de la Madrids mehr Aufmerksamkeit als gewöhnlich. 70 Millionen Mexikaner warten darauf, aus der schweren Wirtschaftskrise herausgebracht zu werden, die allein 1982 mindestens 1,5 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz gekostet hat.

Unzufriedenheit mit der Regierung hat sich bemerkbar gemacht. Im Juli siegten bei Provinzwahlen zum erstenmal oppositionelle Kandidaten in 5 Staaten und 12 Städten, eine in 54 Jahren Herrschaft des "PRI" (Partei der Institutionalisierten Revolution) nie erlebte Niederlage. Der Sieger war die rechts vom Zentrum stehende Partei des PAN (Nationale Aktion). Es war eine wenig beachtete Lehre für die "Sachverständigen", die glauben, daß die Not die Massen in die Arme der Linken treibt.

Mexiko hatte in den letzten Wochen eine günstige Internationale Presse, die wirtschaftliche Fortschritte errechnet. Es handelt sich dabei in erster Linie um Wunschträume der nordamerikanischen Banken, die eine langfristige Neuregelung der mexikanischen Auslandsschuld von 85 Milliarden Dollar dem nordamerikanischen Publikum schmackhaft machen muß. Wer in Mexiko lebt, denkt meistens ganz anders. Die zunehmende und in allen Kreisen Mexikos bemerkbare Auswanderungslust spricht deutlicher als Zahlen. (SAD) ITALIEN / Mehr Freiheit für Außenhandelsfirmen

## Liberales Devisengesetz

Die für Devisenbestimmungen zu-

ständigen vier italienischen Ministerien wollen schon im September einen gemeinsamen Textvorschlag zur Anderung des aus dem Jahre 1976 stammenden Devisengesetzes vorlegen. Eine entsprechende Reformabsicht war von Ministerpräsident Craxi in seinem Regierungsprogramm angekündigt worden.

Mit der Liberalisierung der geltenden Devisenbestimmungen will die Regierung "mehr Freiheit für die italienischen Außenhandelsunternehmen auf den internationalen Märkten

Das sogenannte Kapitalfluchtgesetz (Lex 159) war im Jahre 1976 unter dem Eindruck der zweiten großen Lira-Krise erlassen worden und sollte der illegalen Kapitalausfuhr einen Riegel vorschieben. Im Unterschied zu der vorangegangenen liberalen Gesetzgebung führte es erst-mals in der Nachkriegszeit wieder den Tatbestand des strafrechtlich zu ahndenden Devisenverbrechens ein. Mit Gefängnis kann bestraft werden. wer ohne Genehmigung der Devisenbehörden über 5 Millionen Lire (etwa 8750 Mark) ausführt.

Mit der jetzt geplanten Änderung soll die gesamte Materie laut Außen-handelsminister Nicola Capria "progressiv" liberalisiert werden. Es ist vorgesehen, den Kapitalexportbetrag, bei dem strafrechtliche Maßnahmen an die Stelle einfacher Verwaltungsgebühren treten, von jetzt 5 auf 100 Millionen Lire zu erhöhen. Ferner soll der heutige Grundsatz, daß alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, dem Verbot unterliegt, durch das umgekehrte Prinzip ersetzt werden, nämlich daß alles, was nicht verboten ist, erlaubt ist.

Um die Liberalisierung straf- und fiskalrechtlich abzusichern, ist eine Amnestie geplant, die alle Personen von Strafen befreit, die das vor und nach dem Inkrafttreten des Kapitalfluchtgesetzes illegal ausgeführte Ka-

GÜNTHER DEPAS, Mailand pital repatriieren. Diese Amnestie wird sich auch auf die Tausende von Devisenverfahren beziehen, mit denen derzeit die Gerichte beschäftigt sind. Zur Erleichterung dieser Repatriierung soll eine Auslandsanleihe aufgelegt werden. Sie wird allerdings voraussichtlich nur den kleinen und mittleren Kapitalexporteuren vorbe-

### **Abonnieren Sie** Mut zur Meinung

Die WELTspricht Klartext. In ihren Analysen. Hintergrundberichten und Kommentaren kommen Autoren zu Wort, die etwas zu sagen haben. Das macht die WELT so wertvoll für kritische, aktive geistig unabhängige Leserinnen und Leser. - Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann sind Sie fit für alle Diskussionen

## DIE • WELT

Sie haben das Recht, Ihre Abonnenten Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Vertrieb, Profest 2006 c. W.C.L.I. rigich, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 30.

An DIE WELT, Vertneb, Postfach 30.58.30. 2000 Hamburg 36

### Bestellschein

Bitte liefem Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugsprais beträgt DM 25,00 (Ausland 35,00, Luhyestversand auf Anfra anzeilige Versand- und Zustellkosten anzeil Mehrwertsteuer einwerchlossen.

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) Schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT.
Ventrieb, Postfach 30 563 30, 2000 Hamburg 36

### USA über den IWF verstimmt

H.-A. SIEBERT, Washington Eine kleine Insel in der Karibik -Grenada – hat zu neuen Verstimmungen zwischen den USA und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) geführt. Mitglieder des Kongresses werfen der multilateralen Organisation vor, sie unterstütze massiv ein sozialistisches Regime, das mit der Sowjetunion und Kuba paktiere. Besorgt wird darauf hingewiesen, daß Grenada dabei ist, eine Landepiste für Großflugzeuge zu bauen, die Moskau für Aktionen in Mittel- und Südamerika benutzen könnte

Ausgebrochen ist der Streit über einen dreijährigen Bereitschaftskredit in Höhe von 13,5 Millionen Sonderziehungsrechten (rund 37.8 Millionen Mark), den das Direktorium des Fonds gegen das Votum der USA genehmigte. Im Kapitol beklagt man sich über das mangelnde politische und strategische Fingerspitzengefühl im IWF, und wie es aussieht, wird sich die Entscheidung nachteilig auf die ohnehin umstrittenen amerikanischen Zahlungen an den Fonds - 8,4 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit der Quotenerhöhung und Ausweitung der Allgemeinen Kreditvereinbarungen – auswirken

Nach der Sommerpause müssen der Senat und das Repräsentantenhaus endgültig darüber befinden. Gegen die Angriffe des Kapitòls, in die unter der Hand auch Mitglieder der Reagan-Administration einstimmen, wehrt sich der IWF mit Hinweisen auf seine Satzung. Danach ist es ihm untersagt, die Kreditvergabe von politischen Überlegungen abhängig zu

### Kammergericht zu Rheinmetall / WMF

PETER WEERTZ, Berlin Im Kartellstreit zwischen dem Bundeskartellamt und der Rheinmetall Berlin AG, Düsseldorf/Berlin, muß jetzt der Kartellsenat des Berliner Kammergerichts entscheiden Das Kartellamt hatte Rheinmetall die schon vollzogene Übernahme der Württembergischen Metallwarenfabrik (WMF), Geislingen (Steige) untersagt. Gegen diese Entscheidung legte Rheinmetall Beschwerde beim Kammergericht ein.

Bei seinem Beschluß war das Kartellamt davon ausgegangen, daß die Finanzkraft von Rheinmetall die Marktposition von WMF spürbar verstärke. Vor dem Kartellsenat bestritten die Rechtsvertreter beider Unternehmen diese Ansicht. Für Rheinmetall sei der Erwerb von WMF lediglich eine Verstärkung ihres Gebrauchsgütersektors. Zugleich wurde moniert: Bislang habe über die tatsächliche Finanzkraft des Unternehmens und ihre Auswirkungen auf den Markt keine Diskussion stattgefunden. Außerdem werde von der Kartellbehörde Umsatz mit Ertragskraft verwechselt.

Der Maßstab für die Finanzkraft eines Unternehmens sei jedoch der Gewinn, ein Zusammenrechnen der Umsätze führe nicht weiter. Es komme vielmehr darauf an, was in Wirklichkeit an Finanzkraft disponibel sei. Auch die Berücksichtigung der Minderheitsbeteiligungen lehnten die Unternehmen ab. Vor dem Kartellsenat bestritt daher Rheinmetall, daß WMF seine marktbeherrschende Stellung nach dem Erwerb durch Rheinmetall verstärkt habe.

## AUF ALLEN ADIG-KONTEN WERDEN DIE ERTRÄGE KOSTENLOS WIEDER ANGELEGT.

Eine Investment-Anlage entwickelt sich längerfristig dann am besten, wenn man von den Erträgen neue Anteile kauft

Bei den ADIG-Konten geschieht Fragen Sie uns das kostenios und automatisch. ADIG-INVESTMENT Damit mehr Anteile in Zukunft noch mehr Erträge bringen.

Von-der-Tann-Straße 11 8000 München 22

ADIG-Fonds: ADIFONDS, ADIRENTA, ADIROPA, ADIVERBA, FONDAK, FONDRA, PLUSPONDS. ADIG-Depotbanken: Commerzbank, Bayerische Vereinsbank, Bank für Gemeinwirtschaft.
ADIG-Gesellschafter: Benkhaus Aufhäuser, Baden-Württembergische Bank, Bank für Gemeinwirtschaft, Bayerische Raiffeisen-Zentralbank, Bayerische Vereinsbank, Berliner Bank, Berliner Commerzbank, Bankhaus Gebrüder Bethmann, Commerzbank, Commerz-Credit-Bank Europartner, Deutsche Beamten-Versicherung, National-Bank, Simonbank, Südwestbank,

ADIG-INVESTMENT. Sparen für Fortgeschrittene.



Sehr geehrter Herr Bundespostminister,

Sie und wir haben heute einen guten Grund zur Freude. Sie starten das Kommunikations-System der Zukunft: den neuen

Wir bieten das erste und einzige komplette Geräteprogramm,

mit dem man es nutzen kann.

Bildschirmtext.



Arbeitsplätze, Dialog-Monitore, Drucker und Farbfernseher mit Abruf-Fernbedienung oder Dialog-Tastatur. Alle Loewe Btx-Geräte verarbeiten den neuen inter-

Dazu gehören professionelle Editier- nationalen CEPT-Standard – und natürlich auch die alte Prestel-Norm. Mit dieser innovativen Erstleistung können Sie Ihrem Unternehmen den frühzeitigen Einstieg in das Kommunikations-System der Zukunft vollen Technologien.

sichern – und damit einen wichtigen Wettbewerbs-Vorsprung. Und Loewe festigt mit dieser wegweisenden Entwicklung seinen Ruf als Pionier bei neuen anspruchs-



KHD / Zufriedenstellendes Ergebnis in Aussicht gestellt

## Keine Impulse vom Export

Ohne schon jetzt eine endgültige Aussage über das Ergebnis 1983 zu machen, glaubt die Klöckner-Humboldt-Deutz AG (KHD), Köln, aufgrund der seit einigen Jahren durchgeführten Kostensenkungsmaßnahmen für das laufende Geschäftsiahr wieder ein "zufriedenstellendes Ergebnis" in Aussicht stellen zu können. Für 1982 hatte KHD die Dividende auf 7,50 (7) DM je 50-DM-Aktie aufgestockt.

In ihrem Aktionärsbrief per 30. 6. 1983 beklagt der KHD-Vorstand zwar, daß weder vom Export noch vom Binnenmarkt zur Zeit belebende Impulse auf den Investitionsgüterbereich ausgehen, doch wird in der Hoffnung auf einen leichten Aufwärtstrend im 2. Halbjahr der Gesamtumsatz der KHD AG voraussichtlich nicht wesentlich unter den Vorjahreswerten liegen.

Während sich in der Gruppe der Gesamtumsatz des 1. Halbjahres um 7,4 Prozent auf 2,5 Mrd. DM verringert hat, lag er bei der AG mit 1,64 Mrd. DM um 9 Prozent unter den außergewöhnlich guten Vergleichswerten des Vorjahres. Dabei mußten

HARALD POSNY, Düsseldorf erwartungsgemäß im Export 918 ne schon jetzt eine endgültige Mill. DM (minus 13 Prozent) größere Einbußen hingenommen werden als im Inlandsgeschäft (minus 4 Prozent). Die Umsatzrückgänge betragen sowohl Serienerzeugnisse als auch Industrieanlagen. Der Exportanteil am Umsatz ging leicht auf 56 (58) Prozent zurück. Im Unternehmensbereich Antriebe war der Umsatz der Sparte Mittel- und Großmotoren im In- und Ausland rückläufig. Der Bereich Landtechnik hat sich dagegen mit einem Plus von 7 Prozent zufriedenstellend entwickelt.

Der Auftragseingang der AG ging um 17 Prozent auf 1,78 Mrd. DM zurück. Auch hier fiel das Auslandsgeschäft (minus 27 Prozent auf 1,02 Mrd. DM) ungleich stärker zurück als der Auftragseingang aus dem Inland (minus 1 Prozent). Der Auftragsbestand aus dem Inland weist noch mit 644 Mill DM ein leichtes Plus von 5 Prozent auf, während das Minus im Ausland von 11 Prozent auf 2.66 Mrd. DM den Auslandsanteil auf 81 (83) absenkte. Die verschlechterte Kapazitätsauslastung zwang in mehreren Bereichen zu verstärkter Kurzarbeit Die Belegschaft verringerte sich seit Jahresbeginn um 1030 auf 21 576.

MECKLENBURGISCHE / Bisher bester Abschluß

## Verstärktes Neugeschäft

DOMINIK SCHMIDT, Hannover Die Mecklenburgische Versicherungsgruppe, Hannover, die im Geschäftsjahr 1982 lediglich ein Prāmienwachstum von 3,8 Prozent auf 179 (172) Mill. DM verzeichnete, rechnet für 1983 mit einem "zumindest marktkonformen Wachstum" von über 6 Prozent auf 190 Mill. DM. Den stärksten Zuwachs erwartet der Vorstand in der Lebensversicherung mit einem Zuwachs um voraussichtlich 15 Prozent. Aber auch in den anderen Branchen sei ein verstärktes Neugeschäft zu verzeichnen. Hinsichtlich der Ertragslage werde es keine wesentlichen Änderungen gegenüber der günstigen Entwicklung 1982

geben. Ihren bislang besten Abschluß präsentiert für 1982 die Obergesellschaft Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft a. G. Bei einer Beitragseinnahme von 143 (141) Mill. DM ergab sich ein versicherungstechnischer Überschuß von 3 Prozent der

Nettobeiträge. Diese Entwicklung wurde vor allem durch die um 8,4 Prozent gesunkene Schadenhäufigkeit in der Kfz-Haftpflicht begünstigt. Der Jahresüberschuß von 3.5 (1,8) Mill. DM wurde den Rücklagen zugeführt.

Bei der Mecklenburgischen Leben stiegen der Versicherungsbestand um 11,2 Prozent auf 713 (641) Mill. DM und die Beitragseinnahmen um 11,8 Prozent auf 28,7 (25,6) Mill. DM. Die um 40,7 Prozent auf 7,59 Mill. DM erhöhten Vermögenserträge ließen den Rohüberschuß auf 7,34 (4,72) Mill. DM ansteigen. Er wurde zu 98,3 Prozent der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugeführt.

Grundlegend verbessert hat sich auch die Ertragslage bei der Rechtsschutz-Versicherung, deren Beitrags-einnahme um 13,9 Prozent auf 6,8 (6) Mill DM wuchs. Der ausgewiesene Verlust von 0,14 (0,79) Mill. DM sei auf aperiodische Zusatzkosten für eine Vertragsumstellungs-Aktion zuWELLA / Stimmrechtslose Vorzugsaktien werden für 340 Mark angeboten

## Konsortialbanken wollen breite Streuung

Eine faire Chance zur Kursentwicklung nach oben sieht Deutsche-Bank-Chef Wilfried Guth bei der Aktie des Darmstädter Haarkosmetik-Unter-nehmens Wella AG. Vom 2. bis 27. September werden die stimmrechtslosen Vorzugsaktien von einem Bankenkonsortium unter Federführung der Deutschen Bank im Nennbetrag von 27,1 Mill. DM für 340 DM je 50-DM-Aktie zur Zeichnung angeboten. Sie sind rückwirkend ab 1. Juli dieses Jahres dividendenberechtigt, die Di-vidende ist zwei Prozent höher als die der Stammaktien, beträgt mindestens jedoch 5 Prozent. Die Aufnahme der amtlichen Notiz in Frankfurt ist für den 12. September vorgesehen. Besonders am Herzen liegt den Konsortialbanken, wie Guth betonte, eine

breite Streuung der Wella-Aktien. Nach dem Gang an die Börse wird das traditionsreiche Unternehmen (Gründungsjahr 1880) über 112 Mill. DM Grundkapital verfügen, davon entfallen 75.8 Prozent (in Stammaktien) auf die Nachkommen der Gründerfamilien, die per Familienvertrag schon 1976 auf aktives Management

INGE ADHAM, Frankfurt im eigenen Unternehmen verzichtet haben, und 24,2 Prozent auf die jetzt angebotenen Vorzugsaktien.

Bei der Vorlage des Börsenpro-spektes in Frankfurt wiesen Vertreter der Inhaber darauf hin, daß der Gang an die Börse ebenso wie der Familienvertrag vor dem Hintergrund des Zieles, die Eigenständigkeit des Unternehmens zu wahren, gesehen wer-den muß. Aktueller Kapitalbedarf bestehe nicht. Gleichzeitig sorge die breitere Kapitalbasis dafür, Wachstumschancen auf den Weltmärkten wahrzunehmen. Möglich wurde die lange durch Familie und Banken vorbereitete Börseneinführung durch eine Umstrukturierung der Wella-Gruppe: Auslandsbeteiligungen, die bisher von der Schweizer Holding der Ströher-Gruppe gehalten wurden, sind unter dem Dach einer Schweizer Holding nunmehr direkt an die Wella AG angebunden, die für diese Übernahmen im Laufe der letzten Jahre nach Angaben von Vor-standsvorsitzender Karl Heinz Krutzki 120 Mill. DM aufgewendet hat. Dazu kommen 10 inländische und 46 ausländische Beteiligungen, sowie

BBC / Im ersten Halbjahr mit höherem Umsatz

## Auftragseingang gestiegen

rtr, Mannheim basis und spiegele, so das Unterneh-Das Elektrounternehmen Brown, Boveri & Cie AG (BBC) hat im ersten Halbjahr seinen Außenumsatz gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um rund 14 Prozent auf 2,10 (Vorjahr: 1,84) Mrd. DM gesteigert. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, sei es durch weitere Kosteneinsparungen und Rationalisierungsmaßnahmen gelungen, eine Ergebnisverbesserung zu erzielen. Für das gesamte Jahr 1983 erwartet das Unternehmen einen Umsatzzuwachs in einer Größenordnung von 5 Prozent.

In den ersten sechs Monaten erhöhte sich der Inlandsumsatz gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 3 Prozent, während der Auslandsumsatz bei rückläufigem Seriengeschäft durch die Abrechnung größerer Anlagenaufträge um 29 Prozent wuchs. Der Auftragseingang habe insgesamt einen Wert von rund 2,61 Mrd. DM erreicht, was 2 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum seien. Im Inland sei der Auftragseingang um 1 Prozent und im Ausland um 4 Prozent gestiegen. Die Entwicklung des Auslandsgeschäfts basiere auf einer niedrigen Vorjahres-

Die Erhöhung der Personalkosten und Materialeinstandspreise seien im laufenden Jahr zwar geringer als im Vorjahr gewesen. Der harte Wettbewerb habe jedoch eine volle Weitergabe der Mehrbelastung an den Markt verhindert. Daneben hätten die Kosten der Unterbeschäftigung das Ergebnis belastet, schreibt das Unternehmen weiter. Die unterschiedliche Beschäftigungslage in den einzelnen Sparten habe sich insgesamt noch nicht verbessert. Insbesondere bei den Serienmaterialfabriken sei auch im ersten Halbjahr 1983 wieder kurzgearbeitet worden, je-doch mit zunächst abnehmender Tendenz. Beim Industrieofen-Geschäft in Dortmund seien strukturelle Veränderungen - 200 Arbeiter werden entlassen - eingeleitet worden. Die Zahl der Mitarbeiter lag mit 38 069 am 30. Juni um 853 unter dem Stand vom Jahresende 1982. Während in den Monaten Januar und Februar noch etwa 4000 Beschäftigte von Kurzarbeit betroffen waren, sei die Zahl der Kurzarbeiter bis Juni auf etwa 600 gesunken.

men weiter, noch nicht die derzeit

schwierige Exportsituation wider.

drei weitere über eine amerikanische Holding.

Die jetzt erstmals vorgelegte Welt-Bilanz zeigt die Wella-Gruppe, deren Umstäze nicht mit denen der früheren Stöher-Gruppe identisch sind, da Firmen, die das eigentliche Wella-Geschäft nicht betreiben, nicht übernommen wurden, als Gruppe mit 1,32 Mrd. DM Weltumsatz und 52 Mill. DM Jahresüberschuß; die Eigenkapital-quote liegt bei gut 33 Prozent, wird aber mit der Börseneinführung die schon traditionellen 40 Prozent wieder übersteigen. Für das erste Halb-jahr dieses Jahres weist die Gruppe ein fünfprozentiges Umsatzplus aus, der Gewinn nach Steuern wird mit 27 Mill DM angegeben (plus 6 Prozent).

Für das gesamte Jahr werden 1,4 Mrd. DM Umsatz erwartet, die Umsatzrendite soll wieder zwischen 4 und 5 Prozent liegen. Für 1982 waren wie für die Vorjahre 14 Prozent Dividende ausgeschüttet worden. Grund-sätzlich bekannte sich Krutzki aber zur Dividendenflexibilität: "Steigende Gewinne bedeuten bei uns steigende Ausschüttung, aber auch stei-gende Rücklagendotierung."

### Stoevesandt mit hohem Lagerbestand

Mit einer weiteren Verschlechterung des Betriebsergebnisses und einem Umsatz in Vorjahreshöhe rechnet die Gebrüder Stoevesandt AG, Rinteln. Der Vorstand des Unternehmens, das sich mit der Herstellung von Glasflaschen befaßt, wies vor der Hauptversammlung in Bremen darauf hin, daß die Lagerbestände sich in den Sommermonaten trotz Produktionseinschränkung noch aufgebaut haben und überdurchschnittlich hoch seien. Immerhin sei aber der Umsatz in den ersten sieben Monaten gegenüber der gleichen Vorjahreszeit um 2,6 Prozent auf 23,2 Mill DM

Im Geschäftsjahr 1982 mußte Stoevesandt einen Umsatzrückgang um 5,5 Prozent auf 41,5 (43,9) Mill DM hinnehmen. Deutlich verringert habe sich das Betriebsergebnis. Das bessere neutrale Ergebnis und niedrigere Ertragssteuern ließen jedoch den Jahresüberschuß auf 0,73 (0,48) Mill. DM ansteigen und ermöglichten die Ausschüttung einer unveränderten Dividende von 12 Prozent auf 4 Mill DM Grundkapital. Darüber hinaus wurden 0,25 Mill. DM den freien Rücklagen zugewiesen.

HORTEN-HV / Kunden werden optimistischer

## Mit Ergebnis nun zufrieden

Der Einzelhandelskunde ist zwar wieder optimistischer in seinen Zukunftserwartungen geworden. Aber er wandelt (die fast unverändert hohen Sparguthaben zeigen es) den seit Jahren aufgestauten Nachholbedarf bei langlebigen Gebrauchsgütern wie Elektrogroßgeräten, Radio, Fernsehen, Möbeln und Heimtextilien nur zögernd in konkrete Nachfrage um. Was Vorstandssprecher Bernd Hebbering in der Hauptversammlung der Horten AG, Düsseldorf, so als Wende-Beginn im Konsumklima andeutete, konnte er für das erste Halbjahr 1983/ 84 (28, 2.) der Horten AG mit einem Umsatzplus von 2,2 Prozent und auf vergleichbarer Fläche von 3,2 Pro-

zent belegen. Dazu der Hinweis, daß die im zweimonatigen Rumpfjahr 1983 sehr deutlich eingetretene Ertragsumkehr ins Positive bislang anhalte. Bleibe das so, dann könne man für 1983/84 eine sichere Ausschüttung" ankündigen. Mehr als diesen "vorsichtigen Optimismus" ließ sich Hebbering auch von den Aktionären nicht entlocken. Wohl aber würzte er seinen Rechenschaftsbericht mit einer stattlichen Fülle von Beispielen der Kostensenkung und Strukturverbesserung dieses Warenhauskonzerns.

Die Versammlung (400 Aktionäre repräsentierten 87,05 Prozent von 250

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Mill DM Aktienkapital) war davon so beeindruckt, daß die Kritik an dem Dividendenausfall für 1982 und für das Rumpfiahr 1983, den Horten seinen 47 000 Aktionären erstmals zumutete, in der langen Diskussion weit überwiegend sehr milde ausfiel. Lob erntete der Vorstand nicht zuletzt dafür, daß er mit einer bei deutschen Unternehmen nicht alltäglichen Offenbeit auch den mutmaßlichen Umfang stiller Reserven in der Bilanz andeutete. Dies auch unter dem Gesichtswinkel, daß man 1982 und im Rumpfjahr 1983 die Substanz weiter gestärkt und der Versuchung zur Bilanzfrisur zwecks Dividendenzahlung widerstanden habe.

Eine naheliegende Versuchung. Denn immerhin steht den Immobilien-Buchwerten von 660 Mill. DM bei Horten ein Feuerversicherungswert von gut 1,8 Mrd. DM gegenüber. Der Quadratmeter Verkaufsfläche steht nur mit 1200 DM zu Buch ge-genüber 3500 DM Neubauwert. Der Buchwert der Warenhausgrundstükke ist mit 400 DM/qm bilanziert, "also sicher weit unter den Preisen, die heute für Gewerbegrundstücke in guten und besten Innenstadtlagen zu zahlen sind". Dazu passenden Trost aus dem Dividendenausfall schöpften die Aktionärssprecher aus dem seit Anfang 1983 fast 50prozentigen Kursanstieg der Horten-Aktie.

KAELBLE-GMEINDER / Liquiditätsengpaß

## Konzept zur Sanierung

MANFRED FUCHS, Backnang Für die in einen Liquiditätsengpaß geratene Kaelble-Gmeinder GmbH. Backnang und Mosbach, Hersteller von Sonderfahrzeugen, Baumaschinen. Lokomotiven und Getrieben hat der Stuttgarter Unternehmensberater Prof. Hellmuth Fischer ein Sanierungskonzept erstellt, das mit Hilfe der Banken, der Gesellschafter und der Landeskreditbank Baden-Württemberg das Unternehmen nach Fischers Angaben retten soll. Kaelble-Gmeinder, die zusammen 1150 Mitarbeiter beschäftigt, war durch eine Stornierung von Baumaschinen-Aufträgen aus Libyen in Höhe von 30 bis 40 Mill. DM in einen Liquiditätsengpaß geraten, der 1983 zu einem Umsatzrückgang auf etwa 120 (155) Mill. DM führen wird.

Die Liquiditätslücke von insge-

samt 15 Mill DM wird durch Zuführungen der Gesellschafter, Auflösung von 2 Mill. DM Rückstellungen, 5 Mill DM Lagerabbau und durch 6 Mill. DM Bankkredite, wovon die Hälfte von der Landeskreditbank gesichert ist, ausgeglichen. Außerdem soll das alte Werk I in der Stadtmitte von Backnang in das neue Werk II am Ortsrand verlagert werden. Wenn die Auftragslage sich nicht verbes-sert, sind laut Fischer Personalreduzierungen nicht auszuschließen. Dazu werden Gespräche mit Gewerkschaft und Betriebsrat geführt.

Antellseigner sind seit 1981 mit 50 Prozent libysche Gesellschafter über die Contrust Vermögensverwaltungs-GmbH Karlsruhe, mit je 10 Prozent die jordanischen Gebrüder Khoury, Amman und Karlsruhe, und die Familie Kaelble, die von Bärbel Kaelble-Roesch repräsentiert wird.

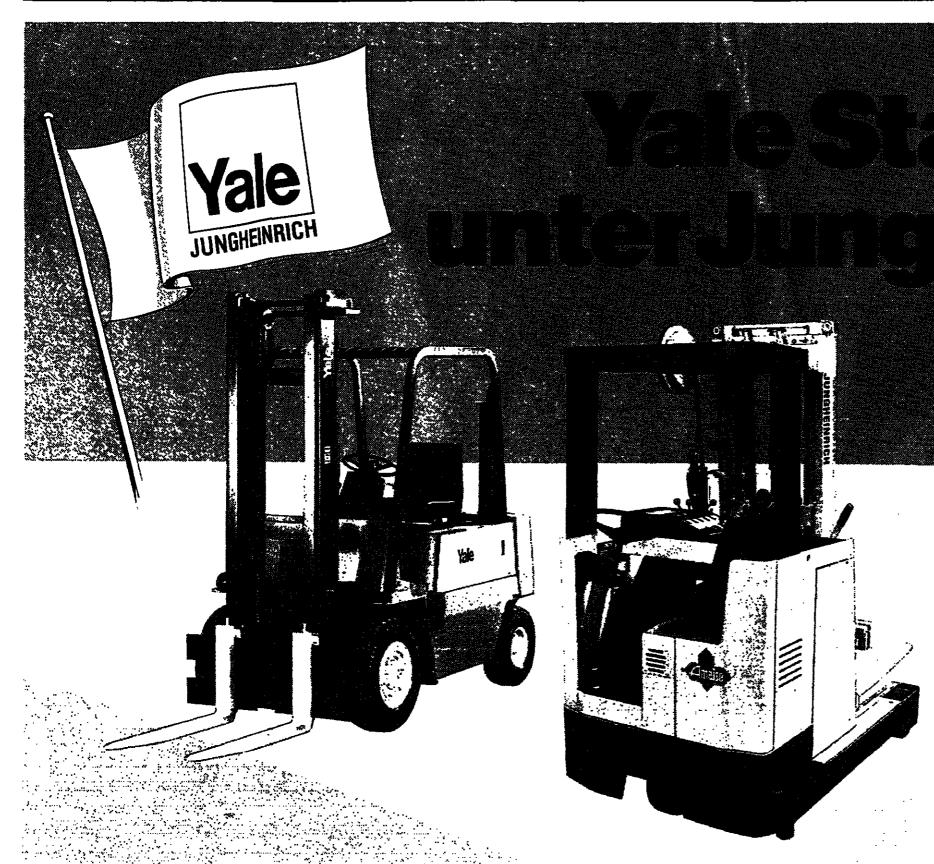

 September 1983 – durch die Übernahme der Vertriebs- und Serviceaktivitäten für Yale Gabelstapler im Inland wird Jungheinrich neuer Partner der Yale- und BKS-Kunden. Jungheinrich zählt zu den führenden Herstellern gleisloser Flurförderzeuge in der Welt.

Die Gabelstapler mit Elektro-, Diesel/Treibgasantrieb des Produktbereiches Yale ergänzen das angestammte Jungheinrich-Liefer-programm des Produktbereiches Ameise: Batterie-elektrische Hubwagen, raumsparende Stapler und induktiv geführte Flurförderzeuge. Ameise und Yale - zwei Markennamen unter einem Dach, die überall auf der Welt für gute Qualität und ausgereifte Technik

Der Erfolg von Jungheinrich liegt auch begründet in der leistungsstarken und kundennahen Vertriebs- und Service-Organisation.

Das dichte Netz der Jungheinrich Verkaufshäuser und Niederlassungen mit den kundennahen Monteurstützpunkten wird durch die Übernahme der Yale Vertriebs- und Serviceorganisation verstärkt und weiter ausgebaut. Mit der Einrichtung stationärer Stapler-Werkstätten in Kundennähe wurde begonnen.

Ein breitgefächertes Lieferprogramm, mit dem auf internationalen Märkten gewonnenen Know-how eines großen, finanzstarken Herstellers, gewährleistet anwenderorientierte Lösungen für den innerbetrieblichen Transport -- in Qualität und Leistung. Deshalb: Ihr "ja zu Yale" auch ein "ja zu Jungheinnich".





Produktbereich: Yale · Postfach · 5620 Velbert 1 · Telefon (0.2051) 600-1 · Telex 8516838

THE WAS TO BE

| Donnerstag, 1. September 1983 - Nr. 203 - DIE WEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FESTVERZINSLICHE WERT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PAPIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bundeschiehen 31.8. 30.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Renten uneinheitlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausländische Aktien                                                                                                                          |
| 21. 8.   30. 8.   5 dgl. 77   8 df   78   28.2   28.3   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5   28.5      | Obwohl sich die Bonkurse in den USA nochmals ermittigten und in der Folge der Dollar anzog, hat sich auf dem deutschen Restenmarkt der Anstieg der Renditen verlangsamt. Die Kussentwicklung war uneinheitlich. Bei öffentlichen Anleihen gab es zwar noch einzelne Abschlöge von rund einem halben Punkt, einige Emissionen waren aber auch zu höheren Notierungen gesucht. Ebenso uneinheitlich lagen die DM-Avelandsamielhen. Die anhaltenden Diskussionen über die Finanziatse in Brasilien berührten die DM-Anleihen brasilianischer Schuldner kauf noch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7% Cont. Som. 71 188,5T 198,5T 1 131. 5. 130. 8, 5 151. Toronto 84 198,756 198,756 198,756 199,25T 199 | 31. 8.   30. 6.   31. 6.   30. 6.                                                                                                            |
| 74.66.781 7.65 1007.4 100.4 100.4 801.78 100.4 100.4 100.4 100.5 100.1 100.5 100.1 100.5 100.1 100.5 100.1 100.5 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74 44 76 Optionsanieihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M Anglo Arn. Bold 3398 3379 F Millsu C. S. K. 26 35<br>F Anglo Am.m.D. 552 55.2 F Millsumi B. 9.8 9.4<br>F dat. a.C. 55 55 M Maha CH 86.5 65 |
| Section   Sect   | March   Marc   | The Richman W. 71 99, 265 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99, 275 99,  | F   Anton   60   85   85   65   65   65   65   65   65                                                                                       |
| <b>Bundesbahn</b> 74 491 72 87 499,756 199,756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 dg. Pf 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 agi. 91 113,56 1113,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F taumiga                                                                                                                                    |
| F 4 Abl. 57* 484 1100.86 1100.86 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 dg. Pf 57 566 998 776 dg. R5 27 100.256 100.256 34.256 95.56 Pf 27 706 706 Pf 27 706 97.158 5 5 Pf 27 100 586 596 696 7 dg. Pf 125 85.256 85.256 86.56 696 7 dg. Pf 125 85.256 85.256 86.56 98.458 97.56 98.58 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 9 | 3% Sanyo Elec. 78 109 25G 109 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F Kamasaki Stani                                                                                                                             |
| 7% dgl. 72 284 100,4 100,4 101,155 8% dgl. 78 984 101,1 101,155 101,25 8% dgl. 78 984 101,1 101,155 101,25 101,45 99,55 7% Belois Pf 104 98,55 99,55 8% dgl. 79 1285 98,65 99,55 8% dgl. 79 1285 101,45 99,55 76,1 101,55 101,45 99,55 76,1 101,55 101,45 99,55 76,1 101,55 101,45 99,55 76,1 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101 | 8 9 DL PI MB, Bd, 482 B7 76 B7 52 KF, Ch RP 17 110G B7 76 dgl. 78 96,4 198,46 B2,25G B7 76 DL Schliebt, P1 35 - 100,75S B7 55 LK, Ch RP 17 110G B2,56 B2,56 B3,96  | 134.25   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132.5   132   | F Kormania                                                                                                                                   |

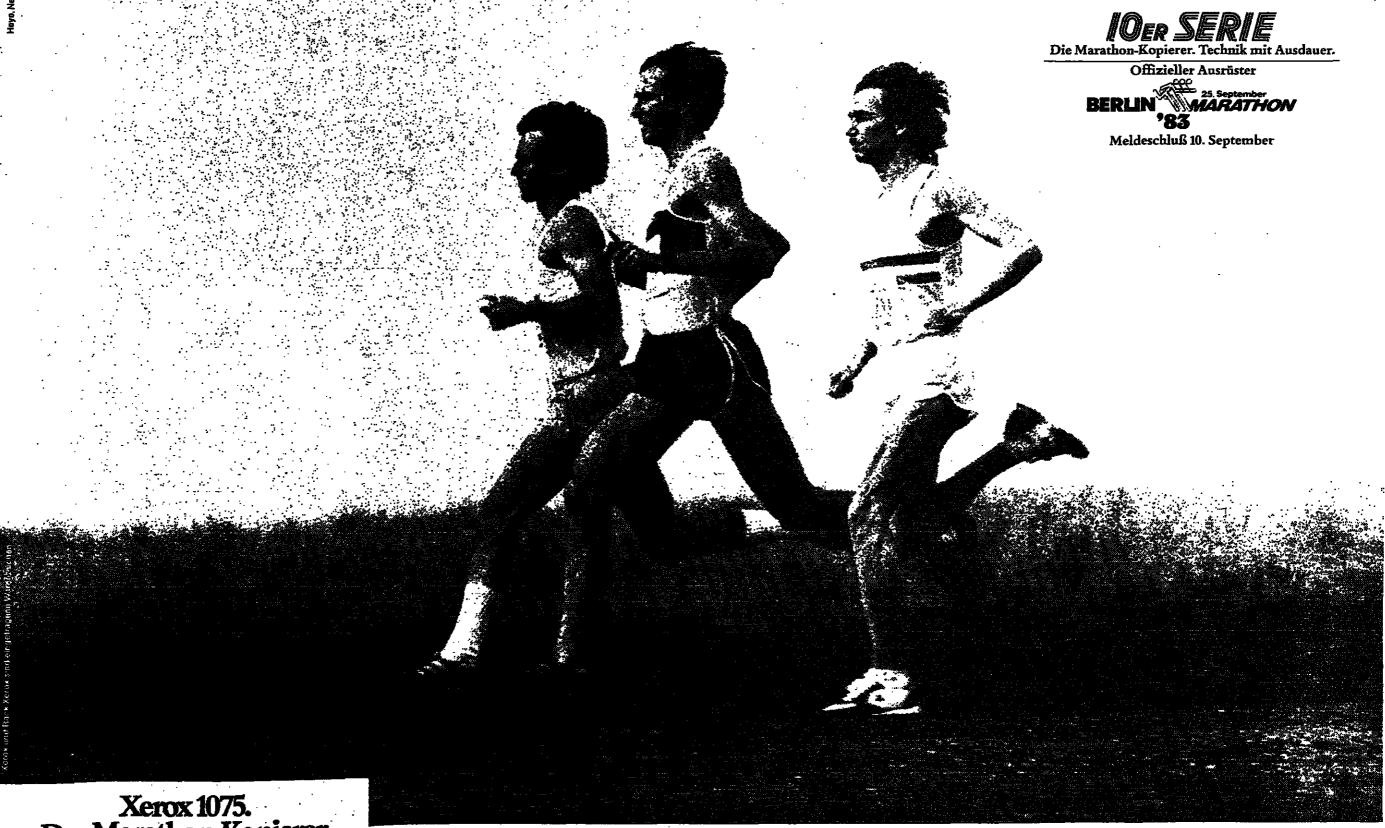

Xerox 1075. Der Marathon-Kopierer, der von Anfang an ein scharfes Tempo vorlegt.

Wer Produktivität groß schreibt, kommt kaum an dem Xerox 1075 vorbei. Er sortiert, heftet und stapelt automatisch und das bei einer Geschwindigkeit von 70 Kopien in der Minute.

Seine Mikroprozessoren sorgen für eine gleichbleibende Kopienqualität, die erstaunlich ist. Sie kontrollieren schon beim Warmlaufen des Geräts alle kritischen Punkte, so daß dem Arbeitsablauf dann nichts mehr im Wege steht. Durch sein Modularkonzept läßt sich der Xerox 1075 nach Ihren persönlichen Bedürfnissen zusammenstellen. Verschiedene Konfigurationen sorgen für höchste Flexibilität.

Mit Hilfe einer elektronischen Informationsanzeige und eines Bildschirms kommuniziert das Gerät bei jedem Arbeitsvorgang mit Ihnen und macht dadurch die Bedienung zum Kinderspiel.

Über 1200 Wissenschaftler und Ingenieure aus drei Kontinenten haben zur Entwicklung des Xerox 1075 beigetragen. Sie haben ihm Härtetests auferlegt, wie sie im Büro kaum vor-

kommen. Er hat sie alle glänzend bestanden und brennt nun darauf, Ihnen das zu beweisen. Er ist ein Vorbild an Zuverlässig-keit. Darum heißt er auch Marathon-Kopieret.

**RANK XEROX®** 

Inlandszertifikate

| Aktien kaum noch schwacher  VW wegen der Verlustmeldungen unter Druck  Dw. – Der Verkaufsdruck am Aktienmarkt hat trotz der Beuruhligung durch den steilgenden Dollarkurs nachgelassen. Auf Basis der ermöligten Kurse wuchs die Anlageneigung. Sie sorgten in den meisten Standardaktien für Stabilität. In der zweiten Börsenstunde nahm die Kaufbereitschaft soger noch zu, deshalb schlossen zuhlreiche Papiere zu den höcksten  Von der Schwäche der VW-Akt. DM. Nachgeben mußten, ging Holsten mit pins 7 DM zu 260 tien, die rund 3,50 DM einbüßten, Lehmann sowie Pegulan um 3 DM. DM und Kibschloß zu 408 DM (plus waren anfangs auch Daimler und Rheag verloren 4 DM auf 381 DM 1 DM) aus dem Markt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ## Dissoldorf  31. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8.   \$1. 8. | Tenkfurt  30. 4. 31. 2. 31. 3. 30. 8. 31. 8. 30. 8. 30. 8. 31. 8. 31. 8. 30. 8. 31. 8. 31. 8. 30. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. 31. 8. | 17-27-21-21-6   102.5   507   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5   102.5    | Akkameuk 112,35 186,99 186,9 Akkameuk 179,77 18,56 18,56 18,57 Akkameuk 121,94 118,96 18,50 18,56 18,57 Akkameuk Benteninds 26,94 25,05 24,90 Articleta 34,47 33,09 33,13 Akkameuk 130,00 49,75 49,75 Aksecure 1 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mercedes berührt; beide Werte schlossen aber auf Dienstagniveau. Die Aktien der Deutschen Bank, die am Vortag unter Abgabedruck gelegen hatten, holten 2.50 DM wieder auf. Siemens konnte sich um 1 DM verbessern, der Philipskurs mußte sogar mit Plus angekurs mußte sogar mit Plus angekurs mußte sogar mit Plus angekurs mit der vorangegangenen Kursanhebung an der New Yorker Börse. Disseldorf: Die Börse zeigte sich nach helterer Eröffnung uneinheithen um 3 DM auf 233 DM DM und Blifinger um 3 DM auf 233 DM DAT verbesserum 6 DM auf 235 DM DM auf 255 DM auf 250 DM a | House   151,5-24-82.5   152.5   261.6   148-25-49-32   151.5   261.6   148-25-49-32   152.5   261.6   148-25-49-32   152.5   261.6   148-25-49-32   152.5   261.6   148-25-49-32   152.5   261.6   148-25-49-32   152.5   261.6   148-25-49-32   152.5   261.6   148-25-49-32   152.5   261.6   148-25-49-32   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5   152.5                                                                                                                                                                                                                                    | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13-1 - 13-7 (100 ftm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Delarment   189,87   161,28   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30   36,30    |
| M. Aschild Beteil, 9   B00   B01   Hn Brich, Jute *10   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5   76.5      | D   Mannesmann 6   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   134.5   1                                                                                                                                                                                                                                    | Sect      | # 155   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380  | Ct. Nembogsenb. Fos. A 22.41 21.54 21.00 (eg.) R (eg.) |
| Banker v. 1999 *10   4205   F December 8   2435   3445   December 8   2435   3445   December 9   2445      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1040G   M. Zoher, Rent. 7   222   250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995   1995      | Milmb. Rentient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DIM-Ancinch  8,375 dol. 82 8,125 Box Costl. Rt. 22 8,125 Box Costl. Rt. 22 100.75 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 10 | 2.56 7 L.A. E. BL. 69 100.751 100.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fig.      | 101.15 100.15 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 100.95 10 | America   Victor      |
| Answersen 69 7.5 dol. 69 7.5 dol. 69 7.5 dol. 79 7.5 dol. 87 8.7 dol. 79 8.7 dol. 81 8.7 dol. 79 8.7 d | 25G   4 dgt 78   75 dgt 82   103.1   103.1   75 dgt 72   75 dgt 73                                                                                                                                                                                                                                      | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 99.8 99.8 49.95 99.0 cpt. 82 100.65 101 49.25 99.25 0pt. 82 106.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105 | NY Veriture 5"   2.54   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   7.65   |
| New York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24.375   Free St. Gedeld \$ 208   Content Becrifc   Colored Berrift                                                                                                                                                                                                                                 | 24,5 Delkin Kogyo 348 338 Chea 24,4 24,4 Delker Sec. 486 483 Geba 24,4 Delker Sec. 486 483 Geba 27,7 37,5 17,6 Beoli 1600 1579 1579 175,1 17,6 Beoli 1600 1579 1579 1579 175,1 17,6 Beoli 1600 1579 176,5 17,7 17,6 Beoli 1600 1579 176,5 17,7 17,6 Beoli 1600 1579 176,5 17,7 17,6 Beoli 1600 1579 176,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 176,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 17 | 202 NA, 2710 2870 Volume/mose 44,5 for hh, 5775 5757 for Port. 970 960 index 115,51 for h, 5770 970 980 index 115,51 for h, 5770 970 970 index 115,51 for h, 5770 properties index 1 | St. 8.   St. 8.   St. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Control Dots Control Co | General   T-0550                                                                                                                                                                                                                                       | 210   210   210   Example   210   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211   211      | Schw. kred.   284,4   285,5   WheeloCk+ A+   3,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.65   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58   1.58      |
| Kantoptionen: AEG 10-70/7, 1-70/10, 1-80/5, 40, 4-75/10,60, 4-80/8, Siemens 10-350/4,70, 1-330/28, 1-350/10, 4-380/12, VEBA 10-160/20, 1-170/11, 1-75/8,15, 1-90/5,10, 1-90/3,30, 4-70/11, 1-75/8,15, 1-90/5,10, 1-90/3,30, 4-70/11, 1-75/8,15, 1-90/5,10, 1-90/3,30, 4-70/11, 1-75/8,15, 1-90/5,10, 1-90/3,30, 4-70/11, 1-75/8,15, 1-90/5,10, 1-90/3,30, 4-70/11, 1-75/8,15, 1-90/5,10, 1-90/3,30, 4-70/11, 1-75/8,15, 1-90/5,10, 1-90/3,30, 4-70/11, 1-75/8,15, 1-90/5,10, 1-90/3,30, 4-70/11, 1-75/8,15, 1-90/5,10, 1-90/3, 4-80/11, 4-150/10, 50, elf 1-70/8,35, 4-80/15,40, Verburlsoptionen: AEG 1-70/3,40, Bayer 4-150/6,80, Hoschst 10-160/8, 1-150/3,50, VW 10-200/5, 10-200/6,80, 10-230/5, 10-240/3, 1-180/3,80, 10-210/6, 1-210/6,10, 1-220/15, Commerzbank 10-170/8,50, Deutsche Bank 1-320/17, Hoesch 4-50/6,40, 1-10/6,90, 1-120/3,60, 4-10/12, 4-120/12, 6-200/14, 4-120/12, 6-200/14, 4-100/12, 4-120/15, 4-180/7, 1-190/6, 4-130/10, 4-30/11, 1-200/12, 4-120/12, 4-120/15, 1-180/8,30, 1-190/8, 4-170/19, 4-190/12, 4-210/7,50, 4-140/8, 1-190/8, 30, 1-190/8, 4-100/19, 4-190/12, 4-210/7,50, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4-100/10, 4- | t wurden am 31. August folgende Gold- genannt (in DM: genannt (in DM: genannt (in DM: genannt (in DM: sestzliche Zahkongsmittel*)  Ankauf Verkanf 11590,00 1938,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 104,06 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 1038                                                                                                                                                                                                                                  | ### Action   Wechs Frankfurt Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Adgrund Euromarkt eder eine steigende Tendenz in der der amerikanischen Geldmenge ung des US-Handelsminister Balddie Zinsen mit der Wirtschaftentier nach oben bewegen könnten, em neuen Auftrieb des US-Dollar-Bit (100 Der amtiliche Mittelkurs wurde mit einem Verkauft von 33,45 Mill. Tagesgeld Bitten im Freiverliche können nicht in werden. Die D-Marit schwächte werden Beit Dollar-Kurs wafter ab. 100 Marit schwächte mit 1,0070 den größten Tagesge-aar in: Amsterdam 3,0270; Brüssel S. 8,1493; Malland 1614,70; Wien h. 2,1928; Ir. Pfund/DM 3,146; Pfund/DM 4,039.  Am 31. 8. (je 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 7-37. Benein 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt 12. 100 Mark Ost.) – Berlin: Verka | 220,0,80 4,70,730 8,607,20 30,74 86,70 175,7159  PRISETING IN Handel unter Banken am 31, 8: 0-8,1 Prozent; Monatageld 5,4-5,5 Procentageld 5,75-5,85 Prozent. Privatellin 31, 8: 10 bis 29 Tage 3,55 G bis 4,40 H d 30 bis 90 Tage 3,55 G 3,40 Prozent der Bundesbank am 31, 8: 5 Prozent der Bundesbank am 31, 8: 5 Prozent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RSEN UND MARKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warenpreise – Termine Nahezu unverändert schlossen am Dienstag die Gold-Notierungen. Silber und Kupfer tendlerten schwächer. Kaffee ging zumeist fester aus dem Markt, bei Kakao gab es durchweg Aufschläge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Solid   State   Stat | w Yeriner Preisse 30. 8. 29. 8. July H & H Ankauf 418,10 416,50 Boer H & H Ankauf 7229,00 1222,50 stin ir. Hindierer 441,00-443,50 441,00-443,50 doisePreis 475,00 475,00 Hindierer 148,00-150,00 149,50-150,50 odezPreis 130,00 130,00 her (offenusce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Getreide und Getreideprodukte   Rakas   Rev York (\$A)   30. 2. 23. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entered Nation   1982   1982   1983   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984   1984                                                                                                                 | S28,00   S | 1225,00 1221,00 1221,00 1221,00 1223,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1230,70 1230,40 1230,40 1230,40 1232,40 1235,10 27 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Number   Number   Cam. Set   Se. 29. 6.   Number   Numb | Colorago (e/fs) Sept 33.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24.50 (24.00 West                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ew Yorker Metaliborse  pler (cfb) 38. 8. 29. 8. 41. 72.00 72.55 42. 72.80 73.35 73.52 74.25 74.55 75.65 75.65 76.40 77.10 78.10 78.70 78.10 78.70 78.10 79.50 80.20 78.81 79.50 19.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Balen Wiscopeg (can. 91)   105.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   107.50   1 | Dec.   S82.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comparignment   Comparignmen | 79.50 80,20 mestz 16 000 19 000  Pridener Metalibörse mileiem (£1) 31, 2, 30, 8, 852 1009 0-1909 0-1909 5-100 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Naie (Zaizago (crissis))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4% fr. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ot.   550,0-551,0   St.   570,0-551,0   St.    | Monate 1129,0-1129,5 1129,5-1130,0  I (£7) Kasse 283,00-263,50 263,50-264,00  Monate 273,00-273,30 273,50-273,75  giest griestyrade (£7)  Rage (Kasse 1059,0-1050,0 1062,5-1063,0  Monate 1065,0-1067,0 1060,5-1091,5  ends (Kasse 1655,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 1060,0-1067,0 |
| 123,00   125,60   183,75-194,00   geech   1840   189,20-199,30   geech   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840   1840 | Schweise   Chicago (offs)   Chicago (o                                                                                                                 | Section   Sect | apter-Standard)  SSE- 1027 5-1028 D 1035 5-1037 D  SSE- 1054 D-1054 5 1062 0-1063 D  & (E/A) Kasse 579 00-580 00 576 00-577 00  Honate 586 00-585 50 592 00-583 00  x (E/1) Kasse 656-8566 8521-8525  Monate 8590-8653 8651-8653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dez.     131,70     131,05     achw. Saranak spz.     252,50     252,50       Dez.     129,50     129,00     valler Suzank     347,50     347,50       Maz.     127,25     127,10     valler Suzank     347,50     347,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chicago (ofb)   E2.90   E3.60   Rotantiam (\$10)   Reference (\$10 | Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non-Ez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Viktor Theodor Bausch

genannt Vicky

ist gestorben.

26. 8. 1898 in Neu-Kalisz/Mecklenburg † 30. 8. 1983 Gargnano/Italien

> Erika Bausch geb. Freiin von Hornstein-Biethingen Thomas Bausch Felix Nikolas Bausch Christina Bausch geb. Sekyта Constanze Camilla Coralie Anna

Die Beerdigung findet am 1. September 1983 im engsten Familienkreis in Gargnano statt.

Wir trauern um

## Viktor Theodor Bausch

In Dankbarkeit und Verbundenheit werden wir dem Gründer und Seniorchef unserer Unternehmen ein ehrendes Andenken bewahren.

> Gesellschafter Geschäftsführer Betriebsräte und Belegschaften

> > der

Viktor Bausch GmbH. + Co Igraf KG Berlin Viktor Bausch GmbH. + Co Igraf KG Pfaffenhofen Igraf Zurmühle + Co Richterswil/Schweiz

30. August 1983

Meine geliebte Frau, meine liebe Mutter

## Dr. Juliane Hördemann

geb. Linden

hat uns nach kurzer, schwerer Krankheit für immer verlassen.

Karl-Otto Hördemann Steffi Hördemann

4600 Dortmund 30, den 28. August 1983

Auf Wunsch der Verstorbenen hat die Tranerfeier in aller Stille stattgefunden.

**EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK** 

mit vorläufigem Sitz in Luxemburg

6%% DM-Inhaber-Teilschuldverschreibungen von 1976

**Auslosung** Die Auslosung der zum 1. Dezember 1983 fälligen Serie ist am 24. August 1983 in Anwesenheit eines Notars

- WKN 467 701/4 -

### Hypothekenbank in Hamburg

AKTIENGESELLSCHAFT

Auslosungen

Durch unseren Treuhänder wurden heute folgende Aus Zur Rückzehlung am 31. Dezember 1983 1. ums. 8 % hypothetxeptendbriefe Em. 30 (25. Austosung) die Stücke mit den Nummern: 33, 50, 59, 78, 88, 131, 148, 149, 170, 237, 271, 282, 283, 314, 324, 329, 337, 431, 455, 456 Einzureichen sind Stücte mit Zinsscheinen per 1. 7. 1984 uf. Zur Röckzahlung am 1. Februar 1984 2. usta. 7½ % Kommunelschuktverschz. Em. 108 F. (7. Austosung) sämtliche Stücke mit der Endzirler: 7 **- 270 346** -Rückzahlungen Em, 229 1.11. gzj. - 270 435 -4. uns. 8½ % Hypothekenpfandbriefe Einzureichen sind nur Mäntel (Zinsschei -270 073 -5. uns. 5% % Kom Em. 204 1. 12. gz|. - 270 420 sn - stücksloser Verkehr -6. uns. 8% % Kon Em. 277 1.12. gzj. ~ 270 473 -7. ma. 9 % Kommenischoldverschr. Globalurianden – stückskaar Verkehr Em. 279 1. 12. ozi. - 270 475 -8. uns. 12% % Kos Kommunelschuk nden – stücksloser Em. 296 1. 12. gzj. - 270 490 c. uns. 12% % Kommunelschuldverschr. Globalurkunden – stückeloser Verkehr – 9. uns. 18% % Kommunelschuldverschr. Globalurkunden – stückeloser Verkehr – Zur Rückzahlung am 31. Dezember 1983 1. 12. gzj. 10. uns. 5½ % Kommunalschuldverset Einzureichen sind nur Mäntel (Zmss Zur Rückzehlung am 1. Februar 1984

13. um. 11% % Kommunuschuoryerscru. Globeluriounden – stückeloeer Verkehr – 14. um. 19 % Kommunelschuldverschr. Globelurkunden – stückeloser Verkehr – - 270 515 -1.2 021. Die Einlösung aller gelosten bzw. fälligen Stücke erfolgt zu uneerer Kasse in Ham sowie bei allen. Kreditinstituten. Die Verzinaung endet am Fälligkeitstag. Fahl Zinsscheine werden vom Einlösungsbetrag segezogen. Bei den in Giobalurku verbrieften Emissionen erfolgt die Gutschrift über die Kassenvereine.

Em. 324

12 uns. 7½ % Hypotheltenpfandbriefe Globakırkunden – stückeloser Verku

Hamburg, dan 29. August 1963

1. 2. gzj.

1. 2. gzj.

1. 2. gzj.

- 270 105 -

- 270 494 -

- 270 512 -



Hohe Bleichen 17 2000 Hamburg 36 Telefon (040) 35 91 0-0

HONGKONG Gut eingeführtes, von erfahrenem Deutschen geführtes IMPORT/EXPORT Marketing Büro in Hongkong, kann neben bisherigen Kunden noch 1 bis 2 neue Kunden für Aufgaben in Fernost annehmen. Geboten werden sachgemäße Abwicklung von Ein- und Verkauf, Promotionen, Transpendige mentationen, Warenkontrollen, Terminüberwachungen, ggfls. Kontenführungen, etc. Gerne erwarten wir Ihre Anfrage an:

EMAG Trade Services (HK) Ltd. G. P. O. Box 4752, HongKong

#### INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Inter-Amerikanische Entwicklungsbank – Washington D.C.

6%% Deutsche Mark-Anleihe von 1972/II — WKN 463 161/78 —

Auslosung Gemäß § 3 der Anleihebedingungen tand am 24. August 1983 in Anwesenheit eines Notars die Auslosung der noch umlaufenden Teilschuldverschreibungen einer Serie zur Rückzahlung zum 1. November 1983

Gezogen wurde die Serie 5 - WKN 463 165 -

in Nennbetrag von DM 5.258.000,— Weitere nom. DM 3.466.000,— Teil-schüdverschreibungen werden aus dem Tilgungstonds zur Verfügung

Die ausgelosten Teilschuldverscheibungen werden vom 1. November 1983 an zum Nennbetrag gegen Einreichung der Mäntel mit Zinsschei-nen per 1. November 1984 uff. bei den inländischen Niederlassungen der tehend genannten Banken eingelöst:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft
Dresdner Bank Aktiengesellschaft
Dresdner Bank Aktiengesellschaft
Bank für Handet und Industrie Aktiengesellschaft
ADCA-BANK Aktiengesellschaft Allgemeine Deutsche Credit-

Bankhaus H. Aufhäuser Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Joh Berenberg, Gossler & Co. Berliner Bank Aktiengesellschaft

Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft Berliner Handels- und Frankfurter Bank Bankhaus Gebrüder Bethmann Commerzbank Aktiengesellschaft Delbrück & Co.
Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft Deutsche Girozentrale - Deutsche Kommunalbank

Deutsch-Südamerikanische Bank Aktiengesellschaft DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank Georg Hauck & Sohn Banklers Kommanditgesellschaft auf Aktien Merck, Finck & Co.

B. Metzler seel. Sohn & Co. Sal. Oppenheim jr. & Cie. Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co Trinkaus & Burkhardt Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft M. M. Warburg, Brinckmann, Wirtz & Co Westdeutsche Landesbank Girozentrale Westfalenbank Aktiengesellschaft

Die Verzinsung der ausgelosten Stücke endet mit Ablauf des 31. Oktober 1983. Der Gegenwert etwa fehlender Zinsscheine wird vom Rückzahlungsbetrag abgezogen.

Die zum 1. November 1983 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der Washington, im August 1983

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK \*

Kleines, gut eingeführtes

## Touristik-Reisebüro (TUI-Agentur)

in oberbayerischem Alpen-Luftkurort zu verkaufen.

Zuschriften unter U 9172 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64. 4300 Essen.



die regelmäßig den Fachhandel für Mal- u. Zeichenbedarf pesucnen. Es soli ein volles Markensortiment von hochwert. Kunstölfarben ein-geführt u. intensiv betreut werden. Qualifizierte Interessenten bitten wir um Kontaktaufnahme unter W 9174 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Zweigstelle Schweiz Wir übernehmen für Sie: Import-Æx-portabwicklung, Offertwesen, Auf-iragsabwicklung, Inkasso, kleines La-ger. Versand etc. Angebot/Auskunft: Pamsong, Postfach 44,

#### Handelsvertreter

CH-5442 Fislisbach

Raum Gütersloh, sucht Zweit-vertretung, keine Versieherung, eingef bei Stilmöbelherstellern Zuschriften unter B 9157 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Weinimporteur für franz, span. und stalienische Wei gesucht. Zuschriften mit Preisangebot unter G 9118 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## ACHTUNG, INTERNISTEN

(auch Chefärzte) Haben Sie Schwierigkeiten mit de Haben Sie Schwierigkeiten mit der Privatliquidation nach der neuen GOA? Ich verkaufe Ihnen ein leicht zu handhabendes Programm für einen Personalcomputer. Anderungswün-sche können berucksichtigt werden, auch für andere Fachrichtungen. Angeb. u. N 9167 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Serie 4 - WKN 467704 mit den Stücknummern 45 001 - 60 000 zu je DM 1.000,-66 001 - 68 000 zu je DM 5.000,im Nennbetrag von DM 25.000.000,- gezogen. Die Einlösung der ausgelosten Stücke erfolgt vom 1. Dezember 1983 an zum Nennbetrag gegen Einreichung der Mäntel und Zinsscheine per 1. Dezember 1984. a) in der Bundesrepublik Deutschland bei den nachstehend genannten Banken sowie deren Niederlassungen: Deutsche Bank Aktiengesellschaft Dresdner Bank Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengesellschaft Westdeutsche Landesbank Girozentrale Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Berliner Handels- und Frankfurter Bank Deutsche Girozentrale - Deutsche Kommunalbank b) außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bei den Hauptniederlassungen der nachstehend genannten Banken nach Maßgabe der Anleihebedingungen: Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. Kredietbank S.A. Loxembourg Schweizerische Bankgesellschaft Société Générale Société Générale de Banque S.A. Der Zinslauf der ausgelosten Teilschuldverschreibungen endet am 30. November 1983. Der Gegenwert etwa fehlender Zinsscheine wird vom Rückzahlungsbetrag abgezogen. Die am 1. Dezember 1983 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der üblichen Weise eingelöst. Von den bereits früher ausgelosten Teilschuldverschreibungen der Serien 1 und 2 sind bisher noch nicht alle Stücke zur Einlösung eingereicht worden. EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK Frankfurt am Main, im August 1983



se ein neues Traumpaar im deutschen Fernsehen: die

ZDF-Serie mit Uschi Glas und Elmar Wepper

## München in der Hauptrolle

Wenn jemand zum zweitenmal heiratet, ist das der Sieg der Hoffnung über die Erfahrung", verkundet keck Uschi Glas als "Elfiemaus" und wagt den Schritt - in dem Sechsteiler "Unsere schönsten Jahre". Man muß keine hellseherischen Gaben besitzen, um jetzt schon zu prophezeien, daß das bayerische Trio Glas/Wepper/Fischer großen Erfolg mit dieser Serie haben wird.

Wieder spielt Helmut Fischer, in enger Anlehnung an den "Monaco-Franze", einen ebenso leichtsinnigen wie sinnlichen Mann namens "Berti". der das Abenteuer braucht, wie der Radi das Salz. Dieser Schauspieler

Unsere schönsten Jahre – ZDF,

scheint inzwischen die Rollen seines Lebens gefunden zu haben. Mit wehleidigem Charme und windiger Eleganz mimt er den Part des guten

Verlierers in diesem Dreierstück. Als neues "Traum"-Paar treten Uschi Glas und Elmar Wepper auf. Die Glas gibt sich hier schlagfertig wie einst in ihren besten Anfangszeiten. Eine, die ihr Herz locker auf der Zunge trägt, die eher handelt als daß sie lange nachdenkt. Eine selbständige, lebenstüchtige junge Frau, die die Zuschauer nicht allein durch ihr hübsches Aussehen gewinnt, sondern vor allem auch durch diese ganz eigene. bayerische Mischung aus Charme und Realitätssinn, mit der sie ihren Alltag meistert. Ihr ebenbürtig Partner Elmar Wepper als Tischlermeister aus der Münchner Vorstadt; ein quicker Jungunternehmer, der weiß.

wo's längs geht. Die Geschichte selbst klingt nicht nur banal, sie ist es auch: Elfie, Verkäuferin in einem Münchner Sportgeschäft, die bislang immer an die

falschen Männer geriet, hat es endgültig satt. ihre Wochenenden allein zu verbringen, wenn ihr Freund sich seiner Familie widmen muß. Sie beschließt, diesen unerfreulichen Zustand zu ändern und trifft just auf den geschiedenen Tischlermeister Sommer. So rankt sich Episode auf Episode zu einer heiter-melancholischen Liebesgeschichte hoch. Doch wie leichthändig wurden hier Dialoge geschrieben und ins Bild gesetzt von Autor und Regisseur Franz Geiger (er schrieb auch beim "Monaco-Franze" mit). Mit Ironie jongliert er in Trivialmustern. Das Komische bleibt hier stets spritzig, wird nie derb.

Die Serie dürfte besonders beim bayerischen Publikum einschlagen, das hochvergnügt die lokale Szenerie wiedererkennt. Denn die weißblaue Metropole mit ihren weiten Plätzen. Alleen, Parks und Biergärten bildet den Schauplatz, belebt von "typischen" Münchner Leuten ohne Eigenschaften - will sagen ohne Exzentrik - aber voller Eigenheiten. Menschen, denen man tagtäglich in der U-Bahn oder am Viktualienmarkt begegnen kann, Figuren, die zur Identifikation taugen, weil sie Marotten pflegen, die uns allen wohlvertraut sind. Nur hier, in dieser seltsamen Münchner Mischung, dem Flair vom angeblich leichtlebigen Schwabing bis hin zum alten Franzosenviertel mit holprigem Asphalt und kleinen Hinterhöfen, wo immer der Maischegeruch der nahen Brauereien in der Luft hängt – nur hier konnten solche Typen gedeihen. Da ist selbst den gebrochenen Existenzen der Witz zur

zweiten Natur geworden. Und hinter den Sätzen, da rumort mitunter haarsträubender Nonsens -

ROSE-MARIE BORNGÄSSER

### **KRITIK**

## Unerträgliche Übertreibung

Der französische Produzent von Boulevard-Lustspielen namens Robert Lamoureux ist doch wahrhaftig ein Genie. Sein Stück "Mensch. Teufel noch mal" (ZDF), von der Komödie am Berliner Kurfürstendamm einstudiert, weist es aus. Der Mann bringt es tatsächlich fertig, präzis zu beschreiben, wie Literaturpreise vergeben werden. Er rückt sogar in den Blick, daß der Literatur-Nobelpreis – es geht mit dem Teufel zu – an aber auch jeden hergelaufenen Schreiberling verliehen werden kann. Die Liste der Preisträger – Namen will man ja gar nicht nennen ~ setzt ihn jederzeit ins Recht.

Sogar wenn Lamoureux seine eigene Produktion beurteilt, ist seine prophetische Hellsichtigkeit enorm. Dein Teufel würde ja nur ein Teufelchen werden, der nichts erreicht", sagt Frau Gilberte in schlechtem Deutsch zu ihrem schriftstellernden Ehemann, "eine Zweitbesetzung." Damit ist der schauspielerische Gewaltakt von Günter Pfitzmann in der Tat umfassend beschrieben. So billig, so outriert war er noch nie. Aber das unerträgliche Übertreiben und Drücken ist spürbar die Signatur der Inszenierung von Jürgen Wölffer, der das so entbehrliche Stück auch übersetzte. Man sah es an den darstellenden Damen, vor allem an der aparten Doris Gallart, die man aus differenzierten Charakterrollen weitaus intensiver kennt.

Das Schlimmste an diesem Fernsehabend aber war gar nicht die Minderwertigkeit der Darbietung, sondern der frenetische Beifall des Berliner Publikums.

KATHRIN BERGMANN

Den Anträgen von elf privaten Programmveranstaltern zur Teilnahme an dem Versuch mit Breitbandkabel hat die Versammlung der Anstalt für Kabelkommunikation am Dienstag in Ludwigshafen zugestimmt.

Nachdem die im rheinland-pfälzischen Landesgesetz über einen Versuch mit Breitbandkabel festgeschriebene "Erlaubnis-Hürde" genommen ist, können das Bischöfliche

## Eine Menge Meinungen

Eine Menge Meinungen hat die Sendung "Standpunkte: der NATO-Doppelbeschluß" (ZDF) vermittelt. Das war wohl such die Absicht des redaktionellen Konzeptes. Trotzdem blieb die Frage unbeantwortet, worin letztlich die entscheidenden Gründe zu sehen sind, die dazu führten, daß die westliche Allianz zu diesem bemerkenswerten "Doppel"-Beschluß über die Aufstellung von Mittelstreckenwaffen und ihrer etwaigen Disposition zur Streichung fand. Der kurze historische Abriß von Helmut Schmidts Londoner Rede 1977 über des Guadeloupe-Treffen der Vier Ende 1978 bis hin zur NATO-Dezember-Sitzung 1979 mußte den kaum informierten Zuschauer so ratlos lassen wie vorher. Es bleibt festzuhalten, daß es bislang noch kein "runder" TV-Beitrag geschafft hat, diese Informationslücke im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu

Was die Meinungsbeiträge der Politiker wie Wörner (CDU), Genscher (FDP) und Vogel (SPD) angeht, so boten sie kaum über:aschende Nuancen, allenfalls die, caß der Verteidigungsminister in aller Klarheit die sicherheitspolitische Bedeutung der Pershing 2 herausstrich, sein Koalitionspartner, der Außenminister, indes so tat, als seien andere schuld, daß dieses Thema wochenlang nur Irritationen erzeugte, statt zuzugeben, daß er zu dieser Verwirtung erheblich beigetragen hat.

Was schließlich auffiel: Bei keiner politischen Gruppe schien derart starke Sympathie der Redaktion für die geäußerten Meinungen durch wie bei denen der "Friedensbewegung". RÜDIGER MONIAC

Ordinariat in Speyer, die Erste Private Fernsehgesellschaft (EPF) in Ludwigshafen, die Frankenfernseh-Studiogesellschaft in Erlangen, die Otto Maier Verlags GmbH in Ravensburg, die Programmgesellschaft für Kabelund Satellitenrundfunk (PKS) in Frankfurt und die "Rheinpfalz"-Verlag und Druckerei GmbH in Ludwigshafen sowie fünf weitere private Veranstalter aus Neunkirchen/Saar, Rüsselsheim, Köln, Neustadt an der Weinstraße und Hamburg ihre Vorbereitungen für die künftige Programmgestaltung intensivieren. (dpa)



14.55 ZDF — Ihr Program

15.00 Gefragt - geweßt - ( Länderquiz mit Hans Heute: Berlin

16.90 heute 16.94 Musik und Technik 6. Teil: Live-Elektronik Anschl.: heute-Schlagze

Amerikan. Zeichentrickfilm

Amerikan. Letteren.
Chuck Jones
17.00 heute/Aus den Ländern
17.15 Funkausstellung Berlin 1985
Tele-Illustrierte
Informatives und Unterhaltendes
Anschl.: heute-Schlagzellen

18.20 Der Paragraphenwirt Gatermann gegen Goliath

19.00 houte 19.30 Unsere schönsten Johre

18.57 ZDF – Ibr Progre

### ARD/ZDF-VORMITTAG\$PROGRAMM

18.00 heute 18.03 ARD-Sport extra Fußball-Bundesliga/Intern. Leicht-The Leite Countiest Kobienz

11.25 Unser Kosmos 12.10 Bilanz 12.55 Pressesch athletik-Sportfest Koblenz 11.05 Umschau 13.00 heute

16.18 Tagesschau 14.16 Frauenauschickten 

15.25 Der Mans in den Berget

Himmelsstürmer

17.50 Tagesschau (Anschl. Regionalprogramme)

20.06 Tagesschas Anschl.: Der 7. Sinn 20.18 Was bin Ich?

Heiteres Beruferaten mit Robert Lembke 21.00 Konzert frei Haus Agnetha Fältskog "The heat is on" Erste Solo-Show der ABBA-Sänge-

21.30 Die Fernseh-Diskussio: Thema: Welchen Kurs steuert die Teilnehmer: Hans-Jochen Vogel, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, und Jour-

22,30 Tagesthemen 25,00 Das heiße Herz Fernsehspiel von John Patrick Mit Dagmar Mettler, Peter Dir-schauer, Sigmar Solbach, u. a. Regie: Michael Kehlmann (Wh. v. '82)

In einem Militärhospital in Südostasien: Der schwerkranke McLach-len wird in ein Zimmer mit Leicht-verwundeten gelegt. Der Schotte geizt nicht nur mit Geld, sondern auch mit Gefühlen.

20.15 Keenzeichen D

Neues Rezept gegen die Finanz-pleite der Städte: Arbeitsein-satz für Sozialhilfeempfänger / Christen streiten um Frieden und Nachrüstung – Gespräch mit dem EKD-Vorsitzenden Bischof Eduard nalisten Gesprächsleitung: Rudolf Mühl-fenzi Lohse / Von der Ost-Kamere zum West-Erfolg – Ehemalige "DDR"-TV-Stars zwischen Berlin und Holiywood (mit Nina Hagen, Veronika Fischer und Armin Müller-Stahl)

> iservoj-etved 00.15 21,30 Fenks Liedercircus En internationales Chansonfest zu Ehren von Edith Plaf

> 23.00 Des Broadways Hebstes Kind: Der Pirat Musical von Cole Porter (Wh. v. 781)



## Ш.

18.90 Jim Knopf und die wilde 13 Spiel mit der Augsburger Puppen

kiste 4. Folge: Von China nach Jamballa 13.39 Die Sendung mit der Maus 17.50 Aktuelle Stynde

NORD/HESSEN

18.00 Die Sendung mit der Maus 18.30 Jim Knopf und die wilde 13 19.00 Götter und Helden der Antike Der Trojanische Krieg 17.15 Wunder der Erde

WEST/NORD/HESSEN 20.00 Tagesschau 20.15 Der Herr der sieben Moers American. Spieffilm (1940)
Mit Errol Plynn, Claude Reins,
Brenda Marshail, Alan Hale, u. a.
Regle: Michael Curtiz
21.56 Tessy, aber das bis Ich
Karl Marx und seine jüngste Tochter Feanner

ter Elegnor

Dokumentation von Lutz Mahler-

wein

25.80 Zwisches Alltag and Anstalt
Reportage über eine psychiatrische Tagesklinik
Von Gert Monheim

25.45 Letzte Nachrichten

SÜDWEST

För Bades-Württemberg: 19:00 Die Abendschau Für Rheinland-Pfalz: 19:00 Die Abendschau Für das Saarland: 19.08 Saar 3 regional

Für Gesamt S3: 19.25 Nachrichten 19.30 im Wester nichts Neues Engl. Spielfilm (1979) Nach dem Roman von Erich Maria

Remarque Mit Richard Thomas, Patricia Neal, Mit Richard Informas, retirica reca, Ernest Borgnine, u. a. Regie: Delbert Mann Anschl.: Willy Reschl zeichnet ein Porträt des 1970 in Locarno gestorbenen

Dichters.

22.5 "Das Schoespiel sei die Schlinge"

Der Theaterfachmann Siegfried

Melchinger im Gespräch mit Norbert Beilharz

BAYERN 18.45 Rundsch 19.06 Z. E. N.

schen Kolsers Berühmte Erzähler Frühlingsfluten Nach einer Noveile von Iwan S

Turgenjew Mit Dan Mastacan, Senta Berger, Sabine Wienand, v. a. Kamera: Igor Luther Rendechae 28.45 Rendschae
21.00 Heut' abend ...
ARD-Talkshow mit J. Fuchsberger Zu Gast: Hilde Krahl

Auf Messers Schneide (2) 25.15 Rundschar

Wir trauern um unseren Hauptgeschäftsführer

## Dr. Luis Gassmann

† 24. 8. 1983

In den letzten Jahren hat er in der Geschäftsführung die Entwicklung unseres Vereins entscheidend mitgeprägt. Mit der Fülle seiner Kenntnisse und Erfahrungen sowie seinem persönlichen Vorbild hat er Maßstäbe für den Verein gesetzt. Sein besonderes Einfühlungsvermögen und seine liebenswerte, persönliche Ausstrahlung werden wir vermissen.

In Dankbarkeit nehmen wir Abschied von einem guten Freund.

IBERO-AMERIKA VEREIN e. V. Hamburg

Der Präsident

Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, mitteilen zu müssen, daß Herr

am 29. August 1983 im 47. Lebensjahr verstorben ist.

Dafür sind wir ihm zu großem Dank verptlichtet.

im Namen des Vorstandes und der Mitglieder

Diplom-Volkswirt

Horst Grundmann

Er hat die Neuorientierung und Profilierung unseres Berufsstandes entscheidend

Bundesverband des Deutschen Bier- und Getränkefachgroßhandels e. V.

Bundesarbeitsgemeinschaft der Kooperationen im Getränkefachgroßhandel Fachverband des Bier- und Getränkegroßhandels Nordrhein-Westfalen e. V. Verband des Bier- u. Getränkegroßhandels Hamburg/Schleswig-Holstein e. V. Werner Zielasko, Präsident

Die Beerdigung findet Freitag, den 2. September 1983, um 11.40 Uhr von der Kapelle des Súdfriedhofs in

Anstelle zugedachter Kranzspenden wird um eine Spende für die Deutsche Krebshilfe  $\epsilon$ , V., Deutsche Bank, Bonn, Konto 90 90 (BLZ 380 70) 59), gebeten.

Der Mensch Horst Grundmann wird in unserer Erinnerung weiterleben.

## und Nachrufe

Familienanzeig<del>en</del>

können auch telefonisch oder fernschriftlich

Telefon:

Hamburg (0 40) 3 47-43 80, -39 42 oder -42 30 Berlin (0 30) 25 91-29 31 Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18

Telex:

und 5 24

Hamburg 2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611

Kettwig 8 579 104

renen Behinderungen lassen sich vermeiden oder doch wesentlich bessem

ihre Spende hilft uns helfen!

/iele behinderte ander könnten resund sein

Zweidrittel aller angebo-

Coupon ·



## Verbrechen an C.G. Jung

ef - Morris L. West, dieser ziemlich zuverlässige Lieferant gepflegter Konsumromane, der uns Einblick tun ließ in den Alltag von Päpsten, Botschaftern, machtbesessenen Industriemolchen und internationalen Bankiers, ist mit Familie ins heimatliche Australien zurückgekehrt. Er hat aber dem alten Europa noch einen alteuropäischen Roman hinterlassen, bei dem man sich nun wirklich fragt, was der Dichter sich dabei wohl gedacht habe. Auf dem Klappentext steht, mit In einer Welt von Glas" (Droemer Knaur, München, 445 S., 38 Mark) sei West "auch das längst erwartete Meisterwerk" gehingen, eine hübsche kleine Fehlleistung! Der Mann hat Millionen eingebracht, und währenddessen haben also die Verleger dauernd auf ein Meisterwerk gelauert. Dienlich mag da eine andere Klappentextzeile sein, die von West sagt: "Beklemmend stellt er die Frage nach dem Schuldigwerden, wenn das dunkle Element die Herrschaft im Menschen übernommen hat."

Dermaßen schlecht ist das Buch nun auch wieder nicht. Kurz gesagt, es handelt sich um eine feurige Ärztin und Gestütseignerin ("die attraktive, emanzipierte und similichen Genüssen freizügig zugetane Witwe") namens Magda, welche im Europa des Jahres 1913 ausgiebig ihre einschlägigen Bedürfnisse befriedigt und zum Beispiel einen greisen Preußenoberst dermaßen haut, daß derselbe beinahe an Herzgeschichten noch vor dem Ersten Weltkrieg stirbt.

Alsbald konsultiert Magda in Küssnacht den berühmten Carl Gustav Jung, Freud den Zweiten, der sich gerade von Freud löst, Kaum hat Jung mit hellsichtigem Scharfsinn ermittelt, daß Magda einst von ihrem Herrn Vater entjungfert wurde, da sagt sich der große Seelenarzt: Das muß es wohl gewesen sein, und macht sich daran, ihr den Komplex aus der Seele zu schnippeln.

Das Buch besteht zum größten Teil aus Kapiteln, in denen wechselseitig die Dame Magda und ein Popanz namens C. G. Jung monologisieren, mit sittlichem Ernst, hohlem Schwachsinn und massenweise pathetischer Schlüpfrigkeit. Morris West aber ist weit über sechzig und gewiß begütert. Lieferanten von Konsum-Lesestoff drängen auf seinem Weg in Massen nach. Er wäre weise, würde er ihnen den Weg freigeben.

Waetzold-Festschrift

man denn

Kultur aus?

Wie "tauscht"

teiligung der Staatlichen Museen

ist dem langjährigen früheren Gene-

bibliothek, Professor Stephan Waet-

gebracht. Tatsächlich gefährdet der

"Die neue Gemäldegalerie" und "Hi-

letzt aktuell durch den bevorstehen-

den Umzug des Instituts aus der pro-

visorischen Unterbringung in Schloß

Charlottenburg in den Neubau am

Tiergarten (Jahrbuch Preußischer

Kulturbesitz, Sonderband 1. Einblik-

ke - Einsichten - Aussichten. Aus der

Arbeit der Stiftung Preußischer Kul-

turbesitz in Berlin, Stephan Waet-

zoldt zum 69. Geburtstag. 319 S.,

zahir. Abb., 48 Mark, Gebr. Mann

Sprache kommt.

ner Museen verlieren.

Sri Lanka zum Beispiel - A. Burgess über die Dummheit von Völkern

## Guerrilla-Krieg im Paradies

Es war der englische Schriftsteller Der Witz ist unfair, aber niemand ist den Tamilen gegenüber je fair Begriff "Serendipity" prägte – womit die Fähigkeit gemeint ist, durch reinen Zufall schöne und angenehme Dinge zu entdecken. Es war ebenfalls ein Zufall, daß er das Wort von "Serendib" ableitete, der alten Bezeichnung für Ceylon, das wir heute Sri Lanka nennen müssen.

Serendib heißt Paradies, und Ceylon, ein großer Garten mit ein oder zwei Bergen darin, galt schon immer als paradiesisches Gelände. Hier wachsen Tee und exotische Blumen, der Zahn Buddhas glänzt weiß in einem Tempel von Kandy, und in den Hotels von Colombo fliegen Raben durch die geöffneten Fenster, um den Gästen die Ananasscheiben vom Frühstücksteller zu stehlen. Aber seit 1948, als Ceylon aus dem britischen Imperium entlassen wurde, überziehen Krisen die tropische Insel

Eine der Krisen hat rassische Ursprünge. Die Singhalesen hassen die Tamilen, und die Tamilen zahlen aus vollem Herzen heim. Der typische Singhalese ist von brauner Hautfarbe mit ansprechenden arischen Gesichtszügen. Er wirkt so, wie man sich den gutaussehenden Inder vorstellt - ein Sohn, Neffe oder Bruder von Indira Gandhi. Seine Sprache leitet sich vom Sanskrit her, und in der Religion ist er Buddhist.

Nun schauen wir uns einen Tamilen an: Er ist fast purpurn in seiner extremen Schwärze. Wenn amerikanische Neger von den Schwarzen reden, meinen sie sich selbst; aber sie wissen eben nichts von den Tamilen. Keine Rasse kann schwärzer sein als sie, und trotzdem sind sie nicht negroid. Sie behaupten nicht, von den afrikanischen Söhnen Hams abzustammen, und sie reden eine Sprache, die zur südindischen drawidischen Gruppe gehört. Auch darin steckt viel Sanskrit. Der am weitesten verbreitete Witz

über sie ist dieser: Eines Tages schenkte Gott allen Rassen, die er geschaffen hatte, ihre eigene Sprache. Ermüdet von der harten linguistischen Arbeit, zog er sich in sein Heiligtum zurück und nahm eine Flasche Whisky aus dem Regal. Da zupfte plötzlich jemand an seinem Ärmel. Der Herr blickte nieder und sah unter sich einen kleinen schwarzen Mann. Wer bist du?", fragte Gott. "Ich bin ein Tamile, und du hast vergessen, mir eine Sprache zu geben." Der Herr sagte: "Verzeih mir." Er leerte den Inhalt der Flasche in den Ausguß. Das klang wie "gluckgluckgluck...", und der Herr sagte: "Da hast du deine Sprache."

gewesen. Die Malayer nennen sie "taik Adam" oder Adams Scheiße, weil sie so schwarz sind. Ihre Familiennamen werden belacht, weil sie phallisch sind. Sie lauten Sundralingam oder Mahalingam, wobei "sun-dra" schön und "maha" groß bedeutet, und alle wissen, daß "lingam" den einschlägigen männlichen Körperteil bezeichnet.

Mit Ausnahme weniger christlicher Konvertiten sind sie alle Hindus, ein brillant begabtes Volk von hoher Intelligenz, was den Neid der anderen hervorruft. Es gibt aber heute noch eine andere Art der Tamilen. Dies sind arme Analphabeten aus dem Süden Indiens. Sie arbeiten auf den Äckern oder in den Tee- und Gummiplantagen und ernähren sich von der berauschenden Wirkung des Palmweins, den sie "Todi" nennen. Sie bedrohen niemanden, und sie sind deshalb jedermanns Freund.

Man läßt gegenwärtig in Sri Lanka die eingewanderten indischen Tamilen in Ruhe. Verfolgt und getötet werden die Jaffna-Tamilen, die mit ihrem Fleiß und ihrer Intelligenz die Singhalesen herausfordern. Die eigentliche Ursache ist, daß die Singhalesen, obgleich nicht minder begabt, wenig von harter Arbeit halten.

Verallgemeinerungen sind immer gefährlich, das weiß ich. Aber während meiner Aufenthalte in Sri Lanka (das jedermann nach wie vor Ceylon nennt) habe ich bis in die unmittelbare Gegenwart nirgendwo Anzeichen von Fleiß oder Spuren von Energie entdeckt. Die Singhalesen schlafen oder traumwandeln; sie dämmern halb verhungert vor sich hin. Zuweilen schreien sie nach Brot, einem Nahrungsmittel, das ihnen fremd war, bis die Amerikaner es ihnen im Zweiten Weltkrieg als Notlösung, als Ersatz für den gewohnten Reis, importierten. Inzwischen verdorren ihre . eigenen Reisfelder.

Das führt uns zum verteufelten Begriff des Kolonialismus. Natürlich hat jede Nation das Recht auf Selbstbestimmung, aber wie definiert man genau eine Nation? In Südostasien gibt es eine eingeborene Bevölkerung mit einer alten Sprache und Kultur, die sich den Segnungen der amerikanischen Coca-Cola-Kultur verschließt. Die Synthese ist von den buddhistischen Singhalesen abgelehnt worden.

Zeithistorisch war es indes gerade eine solche Synthese, wenn auch eine recht lockere, die das britische Imperium funktionieren ließ. Die Briten

Der Witz ist unfair, aber niemand behandelten alle rassisch und kultu-st den Tamilen gegenüher je fair rell unterschiedlichen Elemente gleich - obwohl sie gelegentlich Gewalt anwenden mußten, um die streitenden Parteien unter einen Hut zu bringen. Das Ziel war jedenfalls, demokratische Ideen des Westens zu verbreiten, wobei man sich selbstverständlich derjenigen Gruppen bediente, die ein Gespür dafür verhie-Ben. In Ceylon waren und sind es die Tamilen und die Chinesen.

Die englische Kolonialmacht ist von der Szene abgetreten. Sie hat ein Vakuum hinterlassen, in dem der Nationalismus grassiert. Die Tamilen leiden gegenwärtig, weil sie Talente besitzen, die der Denkweise fortschrittlicher Staaten entsprechen, und weil sie den Anspruch auf eine angemessene politische Repräsentation in ihrem Land erheben. Deshalb werden sie beneidet und gehaßt. Es ist eine traurige, eine typisch nachkoloniale Geschichte.

Sentimentale junge Amerikaner, die für die rassistischen Sünden ihrer Eltern büßen möchten, verbreiten gern die Legende, daß in den afrikanischen Sprachen das Wort "schwarz" ein Synonym für "gut" und \_weiß" ein Synonym für "böse" sei. Unsinn! Schwarz ist überall böse, weil es die Farbe der Nacht ist, in der die Schrecknisse lauern. Die Singhalesen praktizieren einen Rassismus. der angeblich aus dem Westen stammt; in Wirklichkeit benutzen sie die schwarze Hautfarbe der Tamilen, um ein intelligentes und fleißiges Volk zu verdammen.

Die separatistische Bewegung der Tamilen hat jetzt ihr Zentrum in London. Es mutet wie eine geschichtliche Ironie an, daß die Metropole des mythischen weißen Unterdrückers immer mehr zum Refugium von Asiaten wird, die der Tyrannei anderer Asiaten zu entrinnen suchen. Die exilierten Tamilen sehen ihr

einziges Heil in einem Guerrilla-Krieg. Die Tamilen in Indien wollen den Krieg gegen Sri Lanka, aber der indische Außenminister hat ihnen zu verstehen gegeben, daß seine Regierung nicht eingreifen wird. Die Tamilen stehen allein da, vor einem immer wieder drohenden Massaker. Das ist nicht nur unter humanitärem Aspekt eine Tragödie. Die Sikhs könnten alle Probleme Indiens, die Chinesen alle Probleme Malayas lösen, und die Tamilen könnten ohne Zweifel Sri Lanka auf den Weg des Wohlstandes bringen. Wie es jedoch scheint, werden immer mehr begabte Völker von den faulen und gewalttätigen verfolgt.

ANTHONY BURGESS



Wetteiferte mit Prag: Bresiquer Rathaus mit Staubsäule, Zeichnung von B. Mannfeld (1976), aus der Regensburger Ausstellung FOTO: KATALOG

"Breslauer Ansichten aus sechs Jahrhunderten"

## Melancholische Suche

Der Städte Königin" nannte der Barockdichter Martin Opitz einst Breslau. Denn jahrhundertelang hatte die Stadt einen Rang, der nur mit Prags Stellung in Böhmen zu vergleichen war. Und bis zu ihrer Zerstőrung im Zweiten Weltkrieg war Breslau nicht nur eine der wichtigsten Industrie- und Handelsstädte, sie war auch eine Stätte der Wissenschaft und Kunst. Daran erinnert die Ostdeutsche Galerie in Regensburg mit der Ausstellung "Breslau – Ansichten aus sechs Jahrhunderten".

Daß diese beeindruckende und reiche Übersicht zustande kommen konnte, ist der Sammlertätigkeit des schlesischen Industriellen Haselbach zu verdanken. Und so kann man nun in Bildern, Graphiken, Holzschnitten und auf alten Postkarten - die als teures Gut über Krieg und Vertreibung gerettet wurden - die Geschichte der Stadt anschaulich miterleben. Das beginnt mit der ältesten Darstellung in der Schedelschen Weltchronik von 1483 und endet bei Heisigs Triptychon "Festung Breslau". Dazwischen sieht man barocke Guckkastenbilder oder biedermeierliche Sti-Damen mit Muff m Herren in Uniformen, die graziös über die vereisten Gewässer gleiten. Man erlebt die Auffahrt vor dem Stadttheater oder die Parade des Militärs vor dem Reiterdenkmal Friedrich des Großen. Es fehlen nicht die frühen Photographien aus dem vorigen Jahrhundert, die Ansichtspostkarten aus den zwanziger Jahren und die Bilder der Zerstörung schließlich.

Parallel dazu läßt sich die Geschichte der Stadt verfolgen, der Aufstieg im 14. Jahrhundert als 20 000 Menschen in ihren Mauern lebten

und es dreißig Zünfte gab, die Aus-einandersetzungen während der Reformation und der Gegenreformation, als hier barocke Paläste, Kirchen und Klöster der Jesuiten, Kapuziner, Franziskaner und Ursulinen entstanden, bis hin zum zwanzigsten Jahrhundert, als die Stadt, inzwischen auf eine halbe Million Einwohner angewachsen, durch die Oderregulierung und den Bau des Umgehungskanals als Großschiffahrtsweg im Osten zusätzlichen Auftrieb als Handels- und Industriezentrum

Im Zweiten Weltkrieg galt Breslau jahrelang als der "Luftschutzkeller des Dritten Reiches", weil Schlesien außerhalb der Reichweite britischer und amerikanischer Bomber lag. Das Ende war um so schrecklicher. Zur "Festung" erklärt starben hier in den drei letzten Kriegsmonaten rund 80 000 Menschen und auf 90 000 wird die Zahl der Breslauer geschätzt, die auf der Flucht umkamen. 70 Prozent der Stadt waren zerstört, vierhundert bedeutende Baudenkmäler lagen in Trümmern, als am 9. Mai 1945 die polnische Fahne über der Stadt gehißt wurde.

Die Ausstellung schließt die Ge genwart nicht aus. Sie notiert, was aus bekannten Gebäuden, markanten Plätzen geworden ist. Aber das Schwergewicht bildet die Erinnerung an das, was einst war. Und so bleibt für den, der die Stadt kannte, nur das Suchen in den Bildern: War das nicht der Königsplatz, die Schweidnitzer Straße? Ach, ja, so sahen das Rathaus aus, so die Oper. Es ist eine wehmütige wichtige Ausstelhung. (Bis 2. Oktober, Katalog 25 Mark).

ROSE-MARIE BORNGÄSSER

Sommerakademie Stuttgart mit Brahms und Bach

## Sie war auf den Nobelpreis abonniert

Stieftöchter der Emanzipation (X): Marie Curie, die das Radium entdeckte

disch gewordenen Begriff verbinden, haben die größte Wissenschaftlerin unseres Jahrhunderts (und nicht mur Ohne noch einmal die Forderungen der "DDR" auf Auslieferung unseres Jahrhunderts) wohl kaum angefochten. Mit ihrer umbändigen bedeutender Kunstwerke der Stifwissenschaftlichen Neugierde und tung Preußischer Kulturbesitz und Genialität hat sie sich bei ihren brildie bekannte und solide rechtliche lanten Forschungen überhaupt nicht Argumentation der Bundesregierung darum gekümmert, ob sie "emanzipiert" war. So ging Marie Sklodowgegen dieses Begehren ausführlich zu wiederholen, hat der Präsident der ska Curie hin und errang den Nobel-Stiftung, Professor Werner Knopp. preis gleich zweimal - im Abstand von nur 8 Jahren. Und "Madame Cuietzt darauf hingewiesen, daß "man rie" - wie sie schon seit langem geüber den Ausgleich besonders widernannt wurde - machte auf dem praksinniger, in beide Richtungen erfolgtisch von Männern beherrschten noter Zerreißungen einzelner Zusamblen Nobelforum in Stockholm eine menhänge sehr vernünftig miteinangroßartige Figur, vor allem wegen ihres herrlich bescheidenen Wesens. der reden" könnte. Dem stünden zur Zeit u. a. noch immer die "Boykottversuche" der "DDR" gegen die Be-

Das soll natürlich überhaupt nicht heißen, daß die männlichen Wissenschaftler die begabte, zielstrebige Preußischer Kulturbesitz an in- und junge Forscherin nicht - sagen wir ausländischen Ausstellungen entgeeinmal - mit erhobenen Brauen etwas "bestaunten". Mania Sklodows-Knopps Anmerkungen finden sich in einem Sonderband der Jahrbuchka (so wurde sie mit dem Vornamen in ihrer Familie genannt) hatte in Reihe Preußischer Kulturbesitz, der Warschan bereits als 16jährige das jetzt ausgeliefert wird. Die Ausgabe Abitur (so würden wir beute sagen) gemacht und widmete sich zunächst raldirektor der staatlichen Museen an dem dortigen Physikalischen Laund ehemaligen Leiter der Kunstboratorium des Industriellen Museums dem Studium der Physik. zoldt, gewidmet, dessen Engagement Dann - auch das gab es vor hundert für die 14 Museen immer wieder in Jahren schon – sympathisierte sie mit den verschiedenen Aufsätzen zur einer revolutionären Studentenbewegung und wich nach Paris aus. Im Knopp hat bei dieser Gelegenheit Jahre 1891 setzte sie ihr Studium an der Sorbonne in Paris fort. Sie war noch einmal die "ernsten Sorgen auf

damals 24 Jahre alt. dem Erwerbungssektor" zur Sprache Schon als junge Frau zeichneten sie jene hervorragenden Eigenschaften ans, ohne die ein Wissenschaftler und permanent niedrige Ankaufetat auf Dauer die Position der Berliner Mu-Forscher auf keinen grünen Zweig seen in der Spitzengruppe internatiokommt: ein scharfer, rationaler Vernaler Museen. Auf längere Sicht stand, ein sicheres Gefühl für Ursakönnten erstrangige Fachleute ihr Inche und Wirkung, zielbewußtes Denteresse an leitenden Posten in Berliken beim Entwurf des jeweils nächsten Experimentes, eine geradezu Zu den wichtigsten Beiträgen des anatomische Sezierung der Ergebnis-Jahrbuches gehören Aufsätze über se der Experimente, dauernder Zweifel an den eigenen Schlußfolgerungen und eine nie endende Geduld, ein storische Wurzeln des Berliner Schlüsselexperiment so lange zu wie-Kunstgewerbemuseums", nicht zuderholen, bis man vor sich selbst sa-

gen kann: "So muß es wohl sein." An der Sorbonne lernte sie den Physiker Pierre Curie kennen, den sie 1895 herratete. Pierre Curie hatte sich bereits als 30jähriger einen Namen gemacht, vor allem durch seine Forschungen über den Magnetismus bei Temperaturänderungen. Marie allerdings war damals schon fasziniert von dem, was man zu der Zeit gern "moderne" Physik nannte. Im Jahre

Enter province who provides the selection of the selectio

nach ihm benannten durchdringenden Strahlen; ein Jahr später entdeckte der französische Physiker Antoine Henri Becquerel die ebenfalls durchdringenden spontanen Strahlen des Urans. Es ist hier nicht der Platz, den mühsamen und entbehrungsreichen Weg zu schildern, auf dem Marie Curie dann jene Eigenschaft bestimmter Elemente erforschte, die sie "Radioaktivität" nannte. Dieser heute so überaus wichtige Begriff geht auch in seiner Bezeichnung auf Madame Curie zurück. Nur eines darf nicht wegfallen in dieser Schilderung: es gelang ihr, durch langwierige Fraktionen einer großen Menge von Pechblende (einer uranhaltigen Substanz) zunächst ein weit stärker radioaktives Element zu isolieren, das sie nach ihrem Heimstland "Polonium" nannte. Dann hat sie aus sechs Tonnen roher Pechblende in mühseliger Arbeit ein einziges Gramm des bis dahin stärksten radioaktiven Elementes herauskristallisiert: das berühmte "Radium" war

Als Marie in den ersten beiden Jahren nach ihrer Heirat dem Radium bereits auf der Spur war, packte ihren Mann Pierre auch das Jagdfieber. Er entschloß sich, seine gerade laufenden Untersuchungen über Kristalle augenblicklich liegen zu lassen und beteiligte sich voll an den Arbeiten seiner Frau. Ihr Gatte, und damals auch noch offiziell ihr "Chef", wurde unter ihrer Direktive zu ihrem Mitarbeiter. Um die "Emanzipation" brauchte sich Marie wirklich keine Gedanken zu machen!

Im Jahre 1897 wurde Maries erste Tochter geboren: Irène. Sie heiratete 1926 den Physiker Frédéric Joliot, der Assistent bei ihrer Mutter war.



Die Emanzipation und alles das, ihrer Heirat, 1895, entdeckte Wilhelm Das Ehepaar Joliot-Curie entdeckte was wir heute mit diesem so mo-Conrad Röntgen in Würzburg die 1934 die sogenannte künstliche Radioaktivität. Dafür bekamen sie zusammen 1935 den Nobelpreis. Marie bekam ihn - zusammen mit ihrem Mann Pierre und mit Becquerel zum ersten Mal im Jahre 1903; Marie

allein noch einmal im Jahre 1911. Im Jahre 1904 kam die zweite Toch ter zur Welt: Eve. Sie wurde eine begabte Pianistin und Schriftstellerin; sie schrieb auch die Biographie ihrer Mutter. Wenn man einer Tochter auch zubilligen darf, ihre eigene Mutter liebenswürdig zu beschreiben, so taucht doch in diesen Zeiler eine Mania Skłodowska Curie auf, die trozt ihres "männlichen" Intellekts eine liebevolle Gattin und eine gefühlvolle Mutter war. Sie war eine

Madame Curie hat auch die Gefahr der radioaktiven Strahlen für die Gesundheit an sich selbst entdeckt Durch das jahrelange Hantieren von radioaktiven Substanzen erlitt sie Verbrennungen an ihren Fingerspitzen und -nägeln. Ihre Tochter Irène starb 1956 an Leukämie, verursacht durch den dauernden Aufenthalt in radioaktiv verseuchten Laboratorien. Hätte damals ein heutiger Beamter für Strahlensicherheit das alte Radium-Institut der Pariser Universität untersucht, so hätte er das Gebäude sofort abreißen lassen und die Trümmer in einem dauernd bewachten Salzstock deponiert.

Schon in den ersten Jahren des Jahrhunderts wurden die biologischen Wirkungen radioaktiver Strahlen entdeckt und erforscht. Dabei fand man aber auch, daß diese Strahlen bestimmte Arten von Tumoren heilen konnten. So widmete sich Madame Curie während der letzten Jahre ihres Lebens bis zu ihrem Tode 1934 der bald aufkeimenden Strahlenheilkunde, die schon viele Menschenleben gerettet hat. Auch das gehört zu ihrem Charakter als mitfühlende Frau.

Madame Curie war übrigens nicht die einzige Naturwissenschaftlerin unseres Jahrhunderts, die an den gro-Ben Entdeckungen in Physik und Chemie entscheidenden Anteil hatte. Exitment sei an die amerikanische Astronomin Henrietta Leavitt, an Lise Meitner, an die englische Röntgenographin Rosalind Franklin und die Ozeanographin Mary Tharpe. Alle diese Frauen waren und sind Vollfrauen in jeder Beziehung. Sie hatten es nicht leicht. Indessen, große Frauen kommen eben schon emanzipiert

HEINZ HABER

## Behagliche Liebeslieder

Zwei Ereignisse beeindruckten seine ungezwungene Art, die Kanta-Brahms tief die Gründung des ten allgemeinverständlich zu erläu-Deutschen Reiches und das Erscheinen der Bach-Gesamtausgabe. Auf die Bände war Brahms abonniert. Während seiner pianistischen Laufbahn hat er viele Stücke Bachs gespielt. An der Spitze der Wiener Singakademie ist er auch als Dirigent für

Bach eingetreten. Der Komponist Brahms stand Bach näher, als die Werke vermuten lassen. Allerdings zeigt sich Bachs Einfluß selten in auffälligen Angleichungen und Anklängen. Bachs konstruktivistische Tendenzen scheinen der hauptsächliche Bezugspunkt für Brahms gewesen zu sein. Es war daher nicht abwegig, die 5. Stuttgarter Sommerakademie unter das Motto Bach und Brahms" zu stellen.

Zwei Wochen lang wurde der Leitgedanke in Vorträgen und Interpretationskursen, in Arbeitsgemeinschaften und öffentlichen Konzerten mit Werkeinführungen beleuchtet. Rund 300 Studierende kamen aus Osteuropa, Westeuropa und Übersee. Auffallend ist nur das Desinteresse in England und Italien. Nicht überraschend ist dagegen der Besucherschwund aus Japan, weil dort die Bach-Akademie im April eine Dependance eröffnet hat. Weitere Filialen gibt es in den USA und Argentinien.

Der Andrang zu den Konzerten ist umgebrochen. Die meisten Veranstaltungen sind ausverkauft, manche so gerammelt voll, daß viele Besucher auf dem Boden sitzen oder im Vorraum bei geöffneten Türen zuhören müssen. Wie ein Magnet zieht Helmuth Rilling, der künstlerische Leiter der Stuttgarter Bach-Akademie, die Menschen von nah und fern an.

Was bewegt Leute aller Altersklassen am späten Nachmittag in die Stiftskirche zu strömen, um geistli-che Kantaten Bachs in bescheidener Übergabe zu hören? Auch hier scheint Rilling die Attraktion zu sein,

tern, die ein breites Publikum anspricht

Zuverlässige Stütze vieler Konzer-

te waren Rillings zwei Hausensembles: die Gächinger Kantorei und das Bach-Collegium Stuttgart. Sieben Programme dirigierte Rilling selbst. Den Auftakt bildete Bachs "Johannespassion", die er mit nie erlahmender Konzentration und musikalischer Leidenschaft als ein aufrüttelndes Drama darbot. Das abschließende Deutsche Requiem" von Brahms, ssen eindringliche musikalische Sprache nicht andächtig stimmte, sondern betroffen machte, wurde zu einem prunkhaften Chorwerk von einer geradezu theatralischen Wirksamkeit. Heiter und entspannt verlief dagegen der Abend, an dem Rilling dem wienerischen Brahms huldigte. Die "Liebesliederwalzer" für vierstimmigen Chor und Klavier zu vier Händen wurde von der Gächinger Kantorei mit unnachahmlicher Eleganz und hinreißender Beschwingtheit gesungen.

Am Pult des gastierenden Radio-Sinfonieorchesters Frankfurt dirigierte Bernhard Klee die vier Brahms-Sinfonien an zwei Abenden. Seine Interpretation ist emotional gefärbt, nicht analytisch ermittelt. Klees Brahms ähnelt jener jovialen, gemütvollen Figur, die in der Vorstel-lung vieler Musikfreunde lebt. In dieser Darstellung klingen die Sinfonien durchweg behaglich, manchmal auch behäbig, sehr abgerundet und deshalb perspektivenarm.

Mit Bachs weltlichen Kantaten Nr. 207 und 215 stellte sich der Leipziger Thomas-Kantor Hans-Joachim Rotzsch vor. Er gehört zu den akademischen Typen, die solide und überlieferungsgetreu arbeiten, ihre künst-lerische Phantasie bändigen und dadurch die persönliche Ausstrahlung

GERTH-WOLFGANG BARUCH

## **JOURNAL**

Orchesterstreik in New York beendet

dpa, New York Der vor 54 Tagen ausgebrochene Streik des Orchesters der New York City Opera ist mit der Ratifizierung eines neuen Tarifvertrags beendet worden. Die 69 Musiker hatten mit ihrer Aktion die ursprünglich für den 7. Juli vorgesehene Eröffnung der neuen Spielzeit verhindert. Der verspätete Saisonbeginn wurde jetzt für den 21. September angekündigt. Der neue Tarifvertrag sieht unter anderem eine Anhebung der Musikergehälter um jährlich 6,5 Prozent

Altestes Fachwerkhaus soll Museum werden

dpa, Limburg Das älteste Fachwerkhaus der Bundesrepublik, ein rund 700 Jahre altes Gebäude in Limburg, sollte nach Ansicht der hessischen Denkmalschutzbehörde künftig als Museum genutzt werden. Der Leiter des Landesamtes für Denkmalschutz, Prof. Gottfried Kiesow, sieht darin die Chance, die frühere Bürgerkultur in einem Baudenkmal höchsten Ranges darzustellen. Das Haus sollte der Öffentlichkeit mit einer Dokumentation über die Fachwerkbauten in Limburg zugänglich gemacht werden. Eine Marburger Arbeitsgruppe für Bauforschung kam zu dem Ergebnis, daß es sich bei dem in Ständerbauweise errichteten Fachwerkhaus aus dem Jahre 1289 um eines der wichtigsten Dokumente mittelalterlicher Baukunst des 13. Jahrhunderts handelt, für das es bisher in der Bundesrepublik kein vergleichbares Beispiel gibt.

Rotterdam veranstaltet .Umwelt-Film-Festival"

DW. Rotterdam "Der Mensch und das Wasser" ist das Thema des "Zweiten Europäischen Umwelt-Film-Festivals", das vom 26. September bis zum 2. Okto-

ber in Rotterdam stattfindet. 37 Filme aus 18 europäischen Ländern bewerben sich um einen Preis; 39 weitere Filme laufen außer Konkurrenz in einem Informationsprogramm. Aus der Bundesrepublik stehen unter anderem "Vater Rhein Dreck allein" von Jürgen Wesche und "Wassermangel" von Wolf-Dieter Ebersbach auf dem Programm. Parallel veranstaltet die Stadt Duisburg eine Ausstellung mit dem Titel Wasser, ein Lebenselement".

Werk des Bildhauers Cesar nach Amerika

AFP, Nizza Bildhauers Cesar wird im Rahmen der "Französischen Wochen" im September in den USA ausgestellt werden, bevor es zur Versteigerung bereitsteht. Ausgangspunkt des Werkes ist ein Stuhl im Stil Ludwigs XV. Nach eigenen Angaben hat der Künstler dieses für den französischen Geschmack "typische" Möbelstück ausgewählt, um die zeitgenőssische französische Bildhauerei in den USA zu repräsentieren. Der Stuhl ist unter anderem mit Fröschen, Schnecken, Puppen, einem Wasserhahn und einem Camembert sowie einem Porträt Charles de Gaulles dekoriert.

### THEATER-**KALENDER**

Berlin, Freie Volksbühne; Shakespeare: Komödie der Ir-rungen (R: Schroeter)
 Hamburg, Thalia Theater; Hauptmann: Michael Kramer (R: Noelte)
 Darmstadt, Staatstheater; Schil-

ler: Kabale und Liebe (R: Trautmann)

mann)
Hamburg, Deutsches Schauspielhaus; Mennicken: Starker
Hans (R: Nel)
Berlin, Berliner Festwochen;
Majakowski: Wladimir Majakowski Tragödie (R: Zischler)
Bremen, Bremer Theater; Bronnen: Vatermord (R: List)
Bonn, Bühnen der Stadt; Hebbel:
Maria Magdalena (R: Eschberg)

Maria Magdalena (R: Eschberg) Berlin, Berliner Festwochen; Brecht: Furcht und Elend des Dritten Reiches (R: Treusch)
Wiesbaden, Staatstheater;
Schnitzler: Liebelei (R: Pflegerl)
14. Basel, Komödie; Martin: Hören
Sie mal (DE) (R: Quetes)
Göttingen, Deutsches Theater;
Schütz: Laokoon (U) (R: Flekkenstein)

kenstein) 15. Zärich, Schauspielhaus; Shake

speare: Hamlet (R: Besson)

17. Berlin, Berliner Festwochen;
Galin: Einmal Moskau und zurück (DE) (R: Polixa)

18. Köln, Schauspiel; Marivaux: Der Streit (R: Korn) 23. Graz, steirischer herbst; Bek-kett: Was Wo (U) u. Katastrophe

24. Graz, steirischer herbst; Achternbusch: Mein Herbert (U) (R: Buchhammer)

Hamburg, Deutsches Schau-spielhaus; Shakespeare: Ein Sommernachtstraum (R: Rudolph)

Graz, steirischer herbst; Bauer: Ein fröhlicher Morgen beim Fri-

Ein fröhlicher Morgen beim Fri-sör (U) (R: Bauer)
Bonn, Bühnen der Stadt; Kaiser:
Mit dem Rücken zur Wand (U)
(R: Pfeiffer)
Basel, Komödie; Schiller: Maria
Stuart (R: Beyer)
Hamburg, Ernst-Deutsch-Thea-ter; Kiefer: Wlassow (U) (R: Schütter)

Schütter)
30. Wuppertal, Bühnen; Fugard: Die Insel (R: Reible)

Zyankali-Pest

An den französischen Atlantiksträn

den werden weiterhin Behälter mit hochgefährlichem Zyankali ange-

schwemmt, die aus Fabriken aus dem

baskischen Überschwemmungsge-

biet auf spanischer Seite stammen Ris

gestern waren unter dem Strandgut

von offizieller Seite 20 solcher Fässer

gezählt worden. Bei Flut wurden mit

verschiedensten Trümmern. Tierlei-

chen und Möbelresten immer neue

Behälter mit dem Totenkopi-Zeichen

angespült. Da eine Reihe von ihnen an

den Felsriffen vor der Küste zerschell-

te, sieht man jetzt eine ernste Gefahr

der Verseuchung des Meerwassers mit

dem hochgiftigen Zyankali. Die fran-

zösische Baskenküste blieb auch ge-

stern für Badende gesperrt. In mehre-

ren Orten wurde auch der Zugang zu

den Stränden aus Sicherheitsgründen

Die spanische Zeitung "El Pais"

berichtete gestern, insgesamt 240 Zy.

ankali-Fässer seien bei dem Hochwas-

ser im Raum Bilbao von den Fluten

untersagt.

am Atlantik

befürchtet

## Herstatt-Manager müssen hinter Gitter

Bis zuletzt blieb der Schatten von Konzernchef Gerling

WILM HERLYN, Köln Nach mehr als vierjährigem Hickback. Finten. Volten und Haken im Herstatt-Prozeß, nach Gutachten und Peinlichkeiten, die den längsten Prozeß in der Geschichte der Wirtschaftskriminalität zeitweilig zur Posse degradierten, nach Unge-schicklichkeiten der Richter und endlosen Verfahrensanträgen der Verteidiger, denen es fast gelang, die Verjährungsgrenze zu erreichen, nach all diesen Unerfreulichkeiten zog der Vorsitzende der 16. Strafkammer des Kölner Landgerichts, Ulrich Höppner, gestern einen Schlußstrich mit bitteren Randbemerkungen. Einen solchen Prozeß dürfe es nicht wieder geben, denn die Dauer sei für alle Beteiligten "völlig unzumutbar". Er forderte, die rechtlichen Beschränkungsmöglichkeiten von Anfang an zu nutzen, denn "es hat wenig Sinn, alles und jedes der Anklageschrift zuzulassen". Die Verfahrensdauer sei eine "Ungerechtigkeit".

Kein Wunder, daß Höppner sich so vehement beklagte: 25 000 Blatt Computer-Unterlagen und 25 Bände Aktenmaterial drohten zeitweilig den Prozeß zu ersticken. Als "Ungerechtigkeit" wird bei der Justiz aber mehr noch die Tatsache empfunden, daß die Kammer einen "Stellvertreter"-Prozeß führen mußte. Zwar wurden gestern am 350. Verhandlungstag die beiden früheren Bankmanager der vor neun Jahren in Konkurs gegangenen Privatbank Herstatt, Bernhard Graf von der Goltz (48) und Heinz Hedderich (52), zu je zwei Jahren und fünf Monaten Haft sowie 45 000 Mark Geldstrafe wegen Beihilfe zum Bankrott und wegen Untreue verurteilt und damit zwei Hauptbeteiligte zur Verantwortung gezogen, aber immer wieder stand im Kreuzfeuer der Kritik Hans Gerling (68), der damalige Hauptaktionär und Chef des Versicherungskonzerns Gerling. Die fast dreistündige Urteilsbegründung Höppners geriet über weite Strecken zu einer Anklage "gegen den Mann im Hintergrund". Denn Gerling habe umfassend von seinen weitreichenden Machtbefugnissen Gebrauch gemacht". "Er war faktisch der Inhaber und bestimmte die Geschäftspolitik." Bezeichnend sei die Aussage eines leitenden Herstatt-Angestellten gewesen: "Ohne Gerling lief bei uns nichts." Iwan D. Herstatt selbst sei dem Titel nach zwar persönlich haftender Gesellschafter gewesen, de facto aber "nur ein leitender Angestellter - und alles andere als geeignet, eine Bank zu führen".

Hans Gerling müsse sich fragen lassen, ob er nicht durch seine Weisungen den Zusammenbruch der Bank am 26. Juni 1974 zumindest gefördert habe. Herstatt habe alle gewähren lassen und gar einmal erklärt: "Macht Geschäfte, wie ihr wollt - aber laßt euch nicht erwischen." Er habe das Kreditinstitut durch wahnsinnige Devisenspekulationen seines Vertrauten Dany Dattel (43) zu einer Spielbank gemacht.

Das "Kölner Herstatt-Dreigestirn" Herstatt, Dattel, Gerling - muß sich strafrechtlich nicht verantworten. Sehr zum Mißfallen der Staatsanwaltschaft, die bitter feststellte, da seien die Angeklagten Herstatt und Dattel zur Tatzeit quicklebendig, beim Prozeß todkrank oder in tiefer Depression, nach Einstellung der Verfahren aber wieder fröhlich und gesund. Herstatt wurde unlängst in einem Luxushotel auf Capri beobachtet oder kürzlich beim Badevergnügen in Rottach-Egern gesichtet. Dany Dattel aber mache wieder umtriebige

Ähnliche medizinische Phänomene seien auch bei Gerling zu beobachten: Auf der einen Seite bestätigten Ärzte dem Konzernchef akute Infarktgefahr, auf der anderen leitete er Aufsichtsratssitzungen und unternahm lange Auslandsreisen. Als er jetzt noch als Zeuge vernommen werden sollte, entschwand er in eine Spezialklinik in Mammern am Bodensee. Gegen den Vorführungsbeschluß erhob er sogar Verfassungsbe-

Nun wird im Kölner Landgericht gewettet, ob Gerling nicht schon am Wochenende wieder in sein abgeschottetes, schloßähnliches Gemäuer im Kölner Vorort Marienthal zurückkehrt, nachdem die Urteile angenommen und rechtskräftig geworden sind. Nicht ausgeschlossen wird, daß die Staatsanwaltschaft doch noch eine Klageschrift gegen Gerling "pro forma" fertigt, aber auf einen Beschluß zur Aufnahme der Hauptverhandlung verzichtet.

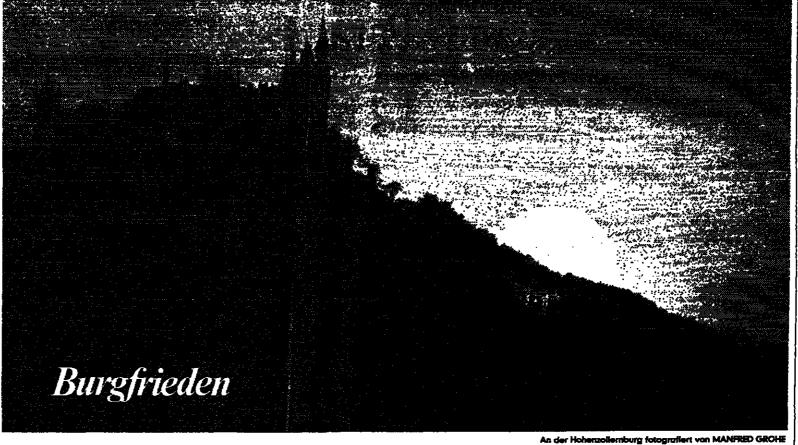

## Gegenoffensive in der Spielbanken-Affäre

Rechtsanwalt eines Verhafteten beschuldigt Spielbanken der Manipulationen an den Roulett-Tischen

WERNER ZWICK, München In den Streit um den angeblichen Sechs-Millionen-Mark-Betrug in der Spielbank Bad Wiessee (die WELT berichtete) hat der Rechtsanwalt des verhafteten Münchner Geschäftsmannes Vladimir G. jetzt den Spieß umgedreht und die bayerische Lotterieverwaltung wegen Betrugs ange-

Während ein Justizsprecher zu der Anzeige lediglich erklärte, es handele sich um die Methode "Haltet den Dieb", versicherte Rechtsanwalt Peter S., er sei im Auftrag eines anderen Mandanten tätig geworden und wer-de im Zuge des Ermittlungsverfah-rens beweisen, daß seit Jahren ein stiller Kampf zwischen den Spielbanken und sogenannten Systemspielern tobe, die sich auf die Kesselfehler der einzelnen Roulett-Apparate spezialisiert hätten. Eingeweihte wüßten - so der Rechtsanwalt -, daß Roulettgeräte von einem Hersteller in Baden-Baden in Kleinstserien gefertigt würden und kein Gerät genau wie ein anderes sei. Der theoretische Vorteil der Spielbank gegenüber dem Spieler von 2,7 Prozent sei deshalb durch Ungenauigkeiten leicht einzuholen, wie erfahrene "Kesselspieler" wüßten. Es gebe nämlich bei jedem Roulettkessel durch diese Ungenauigkeiten favorisierte Bereiche, in die die Kugel 10 bis 20 Prozent häufiger

Da diese Spieler durch Aufzeichnen der Favoriten ständig gegen die Bank gewinnen würden, manipulierten die Spielbanken zu ihren Gunsten, behauptet der Rechtsanwalt. So würden sie die Roulettmaschinen in den Tischen ständig miteinander und mit Reservemaschinen austauschen, verdrehten sie über Nacht die Zahlenkränze oder das Drehkreuz, oder tauschten die Kessel sogar von Spielbank zu Spielbank aus, um Berufsspieler zu verwirren.

Die wirklichen Experten unter den Spielbankkunden würden die einzel-

nen Roulettmaschinen aber sofort erkennen, so wie normale Menschen ihr Auto von anderen der gleichen Marke und Farbe unterscheiden könnten. Wenn die Spielbanken aber erkennen würden, daß sie einem Spieler nicht gewachsen seien, setz-ten sie ihn einfach auf eine schwarze Liste, die sie sogar international austauschten. Nach geltenden Gesetzen können die Spielbanken nämlich einem Kunden ohne Angabe von Gründen den Zutritt zu ihrem Kasino verweigern.

Sein jetzt wegen Betrugs angeklagter Mandant habe den Ermittlungsbehörden beispielsweise angeboten, in ihrem Beisein am Roulett-Tisch zu gewinnen, worauf aber bislang nicht eingegangen worden sei. Nach Aufkommen des ersten Verdachts einer Manipulation in der Spielbank Bad Wiessee seien im übrigen alle deutschen Roulettmaschinen überprüft worden. Dabei habe man "verheerende Zustände", von lockeren Stegen

bis zu rostigen Kugellagern, gefun-den. Trotz Beseitigung einiger dieser Mängel habe sich in der Zwischenzeit an der Ungenauigkeit der Roulett-Tische wenig geändert; schon weil sie nach wie vor in Modellbauweise hergestellt würden. Die Spielbanken seien also immer noch gezwungen zu Ungunsten ihrer Kunden zu manipulieren, was den Spielbankbesuchern nach Meinung des Rechtsanwalts vor Betreten eines Kasinos offen eingestanden werden sollte.

Der jetzt in U-Haft sitzende 62jährige Vladimir G., der ganze Scharen von Spielern beschäftigt haben soll, die peinlich genau aufzeichneten, welche Zahlen an welchen Roulett-Tischen wie oft fielen, wird allerdings beschuldigt, dem "Glück" noch auf andere Weise etwas nachgeholfen zu haben. So fand die Polizei in seiner Grünwalder Villa auch 260 Stege und Leim von der Art, wie er beim Austauschen einiger Stege in Bad Wies-

weggeschwemmt und erst 40 von ihnen wiedergefunden worden. In Bilbao heißt es inzwischen, daß die Umweltkatastrophe in der spanischen Provinz Biskaya 26 000 Arbeitsplätze vernichtet hat. Zahlreiche Unternehmen sähen sich aufgrund der Verluste außerstande, ihre Fabriktore wieder zu öffnen. Die Zahl der Toten wird offiziell mit 46 angegeben. Mindestens ebenso viele Menschen werden noch

#### Meuterei im Gefängnis

AFP, Hominy Eine Häftlingsmeuterei in einem Gefängnis der Kleinstadt Hominy (US-Bundesstaat Oklahoma) hat ein Todesopfer und 23 Verletzte gefordert. Über die Umstände des Todesfalles wurde nichts bekannt. 130 Häftlinge hielten sich gestern noch in einem Trakt verschanzt.

#### Großfeuer in Raffinerie

AFP. London Ein Großfeuer in einer britischen Raffinerie im walisischen Dyfed hält seit Dienstag nachmittag 120 Feuerwehrleute in Atem. Die Flammen sind noch im Umkreis von mehreren Kilometern zu sehen. Nach Angaben des Unternehmens geriet ein mit 45 Millionen Litern Rohöl gefüllter Tank aus bisher noch nicht geklärten Gründen in Brand. Die umliegenden Anwohner

#### wurden evakuiert. Gedenk-Fahne

AP, Chamonix Drei polnische Bergsteiger haben gestern zum dritten Jahrestag der Unterzeichnung der Danziger Abkommen die Fahne der unabhängigen Gewerkschaft "Solidarität" auf Europas höchstem Berg, dem Montblanc, gehißt. Die Fahne war auch vom Fuß des Berges kurz zu sehen, als der Nebel

#### aufriß. Elefanten-Massaker

bedeuten würde.

AFP. Harara Zur Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts sind in dem zimbabwischen Wankie-Nationalpark 4000 Elefanten zum Abschuß freigegeben worden. Der Park, in dem zur Zeit etwa 22 000 Elefanten leben, ist von der im südlichen Afrika herrschenden Trockenheit stark in Mitleidenschaft gezogen. Man befürchtet daß der Nahrungsmangel ohne die Abschüsse für viel mehr Tiere den sicheren Tod

Unserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt der Firma Harenberg,

### **ZU GUTER LETZT**

-Wir machen höflichst darauf aufmerksam, daß die Fernsehempfänger entsprechend eingestellt werden müssen, bevor die Programme empfangen werden können." Aus einer Mitteilung der Bundespost über einen Spezialservice für Kabel-TV-Empfänger während der Funkaus-

Gefährlicher Abfall

LEUTE HEUTE

Auf dem der englischen Prinzessin Anne gehörenden Gutshof Gatcombe Park in Westengland ist gefährlicher Asbestabfall entdeckt worden. Eine Sprecherin des Buckingham Palastes erklärte, der Abfall sei dem Straßenbelag des Hauptzufahrtswegs beigemischt. Inzwischen gilt als sicher, daß in der Luft schwebende Asbestfasern, wenn sie eingeatmet werden, schwere Lungenschäden und sogar Krebs verursachen können.

Cynthia Lennon (42), die erste Ehefrau des im Dezember 1980 in New York ermordeten Ex-Beatles John Lennon, ist mit ihrer dritten Ehe ge-



scheitert. Diesmal liefert Cynthia den neuen Scheidungsgrund allerdings selber: Sie hat ihrer besten Freundin den Ehemann weggenommen - den bärtigen Briten Jim Christie (40). Ehefrau Margaret Christie sagte jetzt:

"Ich habe alles viel zu spät gemerkt."

## Gedenkmesse des Papstes läßt alten Streit aufflammen

KURT POLLAK, Wien Papst Johannes Paul II., der während seines Österreich-Aufenthaltes vom 10. bis 13. September auch in der Jahrestages der Befreiung Wiens von den Türken durch seinen Landsmann, den Polenkönig Johann Sobieski, gedenken wird, wird damit wahrscheinlich Opfer einer Geschichtsfälschung. Denn auch die 1679 errichtete St.-Leopolds-Kirche auf dem benachbarten Leopoldsberg nimmt für sich in Anspruch, Ausgangspunkt für das Entsatzheer gewesen zu sein, das mit seinem Sturm von den Hängen des Leopoldsberges das christliche Abendland rettete.

Selbst Historiker waren bisher nicht imstande, einen schlüssigen Beweis dafür zu erbringen, von welchem der beiden Wiener "Hausberge" die christlichen Heerscharen zum Angriff ansetzten. Das "Durcheinander" entstand offenbar deshalb, weil der heutige Leopoldsberg damals noch Callenberg hieß und erst im Jahre 1693 auf Leopoldsberg "umgetauft- wurde. Auf einer Gedenktafel an der Außenfront der Leopoldskirche steht wörtlich: "An ienem Ort, wo nach Aussage von einheimischen und ortskundigen Zeugen ... die heilige Messe vor dem Sturm auf Wien geiesen wurde . . . "

Hingegen bekundet eine Gedenktafel in der Polenkirche auf dem heutigen Kahlenberg, der damals "Sauberg" hieß, folgendes: "Von dieser polnischen Kirche auf dem Wiener Anhöhe zog am Morgen des 12. Sep-Kahlenberg mit einem Gebet des 300. tember 1683 Johann Sobieski, König von Polen, zum Entsatz nach Wien."

> In der Kirche selbst wird ein Schriftstück aufbewahrt, in dem es heißt: "Diese Kirche ist der Ort, in der die historische Messe vor der Schlacht gegen die Türken am 12. 9. 1683 gelesen wurde. Darüber berichten Zeitgenossen... König Sobieski ministrierte selbst die heilige Messe ..."

Die Weinbauern von Grinzing lassen sich wie üblich durch den Gelehrtenstreit ihre Planung nicht durcheinanderbringen. Sie ließen einen Grinzing-Guiden" prägen, auf dem unter dem Bild des Papstes zu lesen steht: "Der Papst – ein Grinzinger." Diese Münze zum Nennwert von 43 Mark wurde, bei einer Auflage von 10 000 Stück, innerhalb weniger Tage zum Renner. Unter Sammlern wird sie bereits für das Vierfache gehandelt. In dem Weinort wird sie als offizielles Zahlungsmittel anerkannt. Die Münze wurde geprägt, weil die geschäftstüchtigen Grinzinger den Papst, wie viele andere Prominente dieser Welt, kurzerhand zum Ehrenbürger erklärt hatten.

## In Wien geht's um den Berg | Explosiver Nachlaß im Schreibtisch

In einem Tagebuch übt der von der Mafia ermordete Richter Chinnici Kritik an Kollegen

Die Ermordung des palermischen Untersuchungsrichters Rocco Chinnici, der am 29. Juli vor seiner Woh- die "Indiskretionen" protestieren nung Opfer eines Mafia-Sprengstoffmatisches wie unerwartetes Nachspiel. Seine Tochter fand im Schreibtisch des Richters ein Tagebuch mit Eintragungen, die nicht ohne Brisanz sind. Chinnici verzeichnete darin vier Jahre lang alles, was sein richterliches Gewissen belastete und was ihm gegen den Strich ging. Und das war eine Menge.

In seinem Tagebuch übt er schonungslose Kritik an mehreren seiner Kollegen, weil sie ihm bei seinem Kampi gegen die Mafia Unterstützung und Zusammenarbeit verweigerten oder nur in beschränktem Umfang zukommen ließen. Seine Tagebuchblätter sind eine bittere Anklage gegen Untersuchungsrichter und Staatsanwälte, die wegen politischer Freundschaften oder aus Mangel an Zivilcourage Beihilfe zu Vertuschungsmanövern geleistet hätten,

anstatt die Mafia anzugehen. Der explosive Nachlaß war in die Hände von Journalisten geraten und so zum Entsetzen der belasteten Gesetzesdiener der italienischen Öffentlichkeit bekanntgeworden. Unter den von Chinnici namentlich aufgeführten Juristen befinden sich etwa Ge-

neralstaatsanwalt Ugo Viola und mehrere prominente Staatsanwälte und Richter, die jetzt energisch gegen und die Authentizität des Tagebuchs eifel ziehen Alle h auf ihre berufliche Integrität.

Bemerkenswert dabei ist allerdings, daß Viola und die anderen von



Nur leise Zweifel an der Echtheit seines

Chinnici belasteten Personen des Richterstandes bisher darauf verzichtet haben, den Rechtsweg gegen die Veröffentlichung zu beschreiten, sich vielmehr damit begnügen, ein Urteil der obersten Rechtsbehörde Italiens unter dem Vorsitz von Staatspräsischeinen sie doch nicht an der Echtheit des Tagebuchs zu zweifeln. In Zusammenhang mit Chinnicis

dent Pertini abzuwarten. Demnach

Ermordung ist auch der Hochkommissar für die Mafiabekämofung in Sizilien, Präfekt Emanuelle De Francesco (62), in die Schußlinie geraten. Dem Nachfolger des von Mafiakillern erschossenen Generals Carlo Alberto Dalla Chiesa wird verschiedentlich Untätigkeit und Unfähigkeit vorgeworfen. Inzwischen wurden auch Rücktrittsforderungen laut. Der christdemokratische Senator Carlo Donat Cattin meinte voller Sarkasmus: "Ich habe den Eindruck, als ob der Hochkommissar für das, was er tut, in keiner Weise riskiert ermordet De Francesco wird vor allem ange-

kreidet, nichts unternommen zu haben, um eine reibungslose Zusammenarbeit von Polizei. Karabinieri und Finanzpolizei zu sichem. Die große römische Wochenzeitung "L'Espresso" stellt fest: "Unter De Francesco hat der italienische Staat drei seiner besten Streiter im Kampf gegen die Mafia verloren, den Richter Ciaccio Montalto in Trapani, den Karabinieri-Kommandanten D'Aleo in Monreale und zuletzt den leitenden Untersuchungsrichter in Palermo Rocco Chinnici."

## **WETTER:** Unbeständig

Wetterlage: Ein Hoch mih Schwer-punkt über Rußland schwächt sich ab. Die Kaltfront eines Nordmeertiefs greift später auf Mitteleuropa über. Vorhersage für Donnerstag: Nordhälfte: Anfangs sonnig, im Ta-gesverlauf von Südwesten aufkom-



an Richel, © Sprakeryas, @ Regen, ★ Schreethil, ▼ Schaub. Gebete All Regen Se Science SS Nated and forespecte H-Hoch- T-Telónscigebete <u>Indoscopues</u> ≓ywarm. 📫kah Fronten ...... Warmbont. ...... Kalthort. ......... Didd.com. b<u>ahmen</u> Linen gleichen Lulkönsches (1000mb-750mm).

mende Bewölkung und nachfolgend einzelne Schauer oder Gewitter. Ta-geshöchsttemperaturen um 26 Grad C. nachts auf 16 bis 12 Grad C. Meist ternahe auffrischend.

Südhälfte: Stark bewolkt und örtlich Gewitter. Höchsttemperaturen um 23 GradC. Nachts Tiefstwerte bei 15 Grad C. Schwacher, in Gewitternähe stark bölger Wind um Süd.

Weitere Aussichten: Wolkig mit gelegentlichen Aufheite-rungen, mäßig warm.

25° 25°

25°

32°

| ren am Mi | ttwoch, 13 Ub                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25°       | Kairo                                                                                                 |
| 36°       | Kopenh.                                                                                               |
| 24°       | Las Palmas                                                                                            |
| 26°       | London                                                                                                |
| 24°       | Madrid                                                                                                |
| 24"       | Mailand                                                                                               |
| 16°       | Maliorca                                                                                              |
| 21°       | Moskau                                                                                                |
| 22°       | Nizza                                                                                                 |
| 27°       | Oslo                                                                                                  |
| 222       | Paris                                                                                                 |
| 25°       | Prag                                                                                                  |
| 26°       | Rom                                                                                                   |
| 770       | Stockholm                                                                                             |
| 24°       | Tel Aviv                                                                                              |
|           | Tunis                                                                                                 |
|           | Wien                                                                                                  |
| 940       | Zürich                                                                                                |
|           | 25°<br>26°<br>24°<br>26°<br>24°<br>16°<br>21°<br>22°<br>25°<br>26°<br>26°<br>24°<br>24°<br>24°<br>16° |

Sonnenanfgang am Freitag: 6.35 Uhr, Untergang: 20.08 Uhr, Mondau gang: --- Uhr, Untergang: 17.27 Uhr. \* in MEZ, zentraler Ort Kassel

## "Napoleon" folgt "Grasmus" Viel Lärm um einen Leckerbissen

Auf den Bock einer blankgewienerten Kalesche schwingt sich heute der 46jährige Berliner Gardinen- und Tapetenhändler Harald Schewerda: Auf den Hufspuren des "Eisernen Gustav", der vor 55 Jahren an die Seine startete, will der Kaufmann mit dem Fernweh im Herzen als Botschafter Berlins nach Paris aufbrechen. Sein trabender Vierbeiner an der Deichsel hört auf den Namen "Napoleon". Bis zum 1. Oktober will die sechsbeinige Expedition aus Berlin die mehr als 1000 Kilometer lange Strecke bewältigen.

Der "Eiserne Harald" läßt seinen Abfahrts-Schnalzer dort ertönen, wo Berlin am berlinischsten ist - am Wedding. Die exakte Route seines berühmten Vorgängers Gustav Hartmann, der über Brandenburg, Magdeburg, Helmstedt und Braun-schweig nach Frankreich trottete, kann der frühere Seemann nicht nachvollziehen: "Im letzten halben Jahrhundert haben sich die Straßenverhältnisse gründlich verändert."

Auch die Autobahn Berlin-Ruhrgebiet gab es damals noch nicht und die "DDR" mach: für "Napoleon" auch keine Ausnahme vom Transitabkommen, das keine Rösser er- durfte.

laubt. Der Vierbeiner muß in einen Pferdetransporter, und die Kutsche wird zunächst in einen Lastwagen gehievt.

Eine große deutsche Privathank tritt als finanzkräftiger Förderer des Fahrzeugs mit dem Hafermotor auf. Wo Schewerda in deutschen und französischen Städten die Bremskurbel dreht, bekommt er von den Stadtvätern einen Wimpel an die Kutsche geheftet. Wie sein Vorbild aus Hans Falladas unvergeßlichem Roman will der Nachfolger unterwegs ebenfalls Postkarten verkaufen, um reichlich Speis' und Trank für sich und seinen Weggefährten zu haben.

Zwar trägt Schewerda keinen statthchen roten Kaiser-Wilhelm-Bart wie der Eiserne Gustav, aber eine schmucke Uniform will sich der Kaufmann aus der Schulstraße heute ebenfalls zuknöpfen. Er hofft, daß ihn die Franzosen auch 55 Jahre nach dem historischen Kutscher als einen Freund empfangen

Wie damals - als der 69jährige Fuhrmann Hartmann am Fuße des Eiffelturms von der jubelnden Menge als "Kurier des Friedens" gefeiert wurde und sein Fuchswallach "Grasmus" eine Extraration Häcksel auf dem Pflaster von Paris mampfen

#### W. WILL, Cape Canaveral US-Kongreß witterten einen "Skan-Wenn es jemals eine umstrittene

Fracht gegeben hat, die in den Welt-raum befördert wurde, dann sind es die 260 000 Sonderumschläge, die sich derzeit an Bord der "Challenger" befinden. Sie werden sicherlich zu einem begehrten philatelistischen "Leckerbissen" und bald viel mehr wert sein als die 15,35 Dollar pro Stück, die sie nach der Landung kosten werden. Sowohi Nasa als auch US-Postverwaltung werden jeweils rund 780 000 Dollar Gewinn aus dem Verkauf dieser Sonderumschläge mit neuer Briefmarke und mehreren Sonderstempeln ziehen. Gerade deshalb aber sieht sich die Nasa derzeit massiven Vorwürfen aus der Öffentlichkeit ausgesetzt. Man erinnert an ein pear Männer vom Mond ...

Die Astronauten Al Worden, Dave Scott und Jim Irwin hatten im Juli 1971 etwa 400 Sonderumschläge an Bord ihrer Apollo-15-Kapsel geschmuggelt. Das war in Absprache mit Briefmarkenhändlern und ohne Genehmigung der Nasa geschehen. Ob es stimmt, daß jeder der Astronauten für diesen philatelistischen Sondereinsatz eine "Anzahlung" von 7000 Dollar in einen Fonds für Astronauten-Kinder erhielt, mag dahinge-

dal", als 99 dieser Apollo-15-Umschläge in Europa auftauchten und dort für 1500 Dollar das Stück gehandelt wurden - kürzlich erreichte ein solcher Umschlag beim Verkauf den Wert von 13 000 Dollar. Eine hochnotpeinliche Untersuchung aber blieb nicht ohne Folgen: Die drei "Schmuggler" wurden vom Dienst suspendiert und verloren später ihren Astronauten-Status. Rund 300 der Apollo-15-Sonderumschläge wurden beschlagnahmt und verschwanden in den Tresoren des Nationalarchivs Washington. Dort blieben sie bis Juni dieses

Jahres. Da nämlich traf die Nasa insgeheim die Entscheidung, die vor über einem Jahrzehut beschlagnahmten Sonderumschläge den Ex-Apollo-Astronauten zurückzugeben. Das geschah also zu einem Zeitpunkt, da die Nasa bereits beschlossen hatte, den Weg offiziell zu machen. Aber die Hoffnung der Nasa. mit diesem Schritt eine Affäre zu beenden und einer neuen aus dem Wege zu gehen, ist inzwischen begra-

Anfang dieses Jahres hatte Ex-Astronaut Al Worden die Nasa auf Rückgabe der ihm gehörenden Umstellt bleiben. Die Nasa und auch der schläge verklagt. Das Justizministe-

rium, von der Nasa befragt, soll in einem Gutachten festgestellt haben, daß es seinerzeit keine rechtliche Handhabe gab, die Umschläge zu konfiszieren. Daraufhin streckte die Nasa "Friedensfühler" aus, es kam mit den drei Ex-Astronauten zu einer Einigung, die Rückgabe der beschlagnahmten Sonderumschläge wurde vorbereitet, die nach Angaben des Fachblattes "Stamp Collector" einen Gesamtwert von etwa vier Millionen Dollar haben dürften.

Die Nasa dafür wird jetzt immer heftiger attackiert. Der Philatelist Michael Morrill aus Oregon etwa stellt fest: "Die Nasa will mit ihrer Weltraumpostsendung jetzt alle Briefmarkensammler schröpfen." Von der "Abkehr von früheren Moraibegriffen" und "Profitsucht" ist bei Pressekonferenzen am Start-Kap auch die Rede gewesen.

Interessenten können jeweils einen solchen Umschlag unter Hinzufügen eines Schecks im Dollar-Wert von 15,35 Dollar ausschließlich schriftlich beantragen. Die Anschrift: Shuttle Fligth Folder, Philatelic Sales Division, Washington, D. C. 20265-9997. Berücksichtigt aber werden nur Briefe, die nicht vor dem Tage der Landung (5. September) der "Challenger" abgestempelt sind.